und As wer de Lobkon And des prinzen Ede Sex und prinzenin Re Dun Parme William

ton and strategings of the form Parties with the end of the form t

Anger con Scients and a service con servic

Section of the sectio

= constant

atta more and identification

to the state of th

C. e state b

Service to

admest ermittet

and The

records on Become

Car to 30 30 12 12 1

Signage State

it. emen en en Die De

T 45.7 ......

i man mar and Money

And the street Merry

Se continue 🖭

The Contract in

Starie Colone

e cilifordura.

0 1 T. T. 100 426.

er i tomasis

11<u>11</u>00 . 355900

ئىتى: ئىق ئىند

- A - T.L

5-60

i il esa

1.06 NZ

10000000

- - - 19 ¥

2.2

· Zeiten

·P In

Nr. 108 - 19.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Das Njet

Belgien 35,00 bfr. Dänemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 100 Dr. Großbritannien 65 p. Italien 1300 L. Jugoslawien 130,00 Din. Lixemburg 22,00 Ur. Stederlande 2,00 hft. Norwegen 7,50 nbr. Osterreich 12 oS. Portugal 100 Ecc. Schweden 6,50 skr., Schweiz 1,80 sfr., Spanien 123 Pts. Kanarische Insekn 150 Pts.

Abrüstungskonferenz Nach zweimonatiger Pause hat die gestern die Arbeit wiederaufgenommen. Zuvor hatte der Warschauer Pakt der NATO erneut ein Gewaltverzichtsabkommen

vorgeschlagen. Darin wird die frühere Forderung, vor weiteren Abrüstungsverhandlungen die neuen US-Mittelstreckenwaffen in Europa wieder abzubauen, nicht mehr erwähnt. (S. 12)

Sacharow: Der sowjetische Regimekritiker befindet sich seit dem 2. Mai im Hungerstreik, wurde gestern von einer Freundin der Familie in Moskau bekannt Sacharow wolle damit die Genehmigung für eine Reise seiner Frau Jelena Bonner in den Westen durchsetzen, wo sie sich ärztlich behandeln lassen will (S. 3)

Oberstufe: Nordrhein-Westfalen will den Zugang zur gymnasialen Oberstufe noch in diesem Jahr erschweren. In die Jahrgangsstufe elf sollen nur noch Schüler aufgenommen werden, bei denen gewährleistet scheint, daß sie das Abitur schaffen (S. 4)

Gegen Koalition: Für ein Ausscheiden der FDP aus der Bonner Koalition sprach sich die FDP-Bundestagsabgeordnete Hamm-Brücher aus. Die FDP sollte nur noch von Fall zu Fall eine Unions-Minderheitsregierung unterstützen. (S. 12)

Weltraumwaffen: US-Präsident KVAE-Konferenz in Stockholm außenminister Genscher seine Be-Reagan hat gegenüber Bundesreitschaft erklärt, mit Moskau auch über Wehraumwaffen zu verhandeln. Genscher hatte für enge Konsultationen auf diesem Gebiet plädiert, da es auch um vitale Sicherheitsinteressen der Europäer gehe. (S. 12)

> Amnestie: CDU-Generalsekretär Heiner Geißler vertritt in einem WELT Interview die Auffassung, daß der heute in Stuttgart beginnende Bundesparteitag der CDU die geplante Amnestie für Steuersünder bei Parteispenden unterstützt. (S. 12))

Diplomaten hingerichtet? Einige der Angehörigen der geschlossenen libyschen Botschaft in London sollen in ihrer Heimat hingerichtet worden sein, meldete der Londoner "Daily Telegraph". Ihnen sei "stilmperhafte Arbeit". vorgeworfen worden.

Steuerreform: Die bayerische Staatsregierung lehnt Steuererhöhungen oder den Abbau von Steuervergünstigungen zur Finanzierung der Steuerreform ab. Ein derartiges Vorgehen würde die Entlastungen teilweise umkehren.

Heute: Bundesparteitag der CDU in Stuttgart. - Der chinesische Vize-Ministerpräsident Li Peng unterzeichnet Kernenergie-Abkommen in Bonn.

#### ZITAT DES TAGES



99 Das Ansehen Berlins als Industriestandort ist über die Bundesrepublik hinaus weltweit gewachsen. Zuversicht und Attraktivität sind ebenso gestiegen wie Wachstum und Investitionen

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff gestern nach der 9. Arbeitsta-gung der Berlin-Beauftragten der deutschen Industrie (S. 13) FOTO: JUPP DARCHINGER

#### WIRTSCHAFT

US-Zinsen: Die beiden Großbanfacturers Hanover haben ihre Prime Rate um ein halbes Prozent

AEG-Telefunken: Die Unternehmensgruppe weist in ihrem Weltabschluß für 1983 einen Überschuß von 37 Millionen DM aus und hat damit erstmals seit 15 Jahren wieder ein positives Ergebnis erwirtschaftet. (S. 16)

schulden der Entwicklungsländer ken Chase Manhattan und Manu- ohne eigenes Erdől haben sich nach einer Analyse des IWF von 1973 bis 1983 mehr als verfünfliarden Dollar steigen. (S. 13)

> Börse: Trotz einiger negativer Konjunkturnachrichten erwiesen sich die Aktienmärkte als stabil. Der Rentenmarkt war etwas leichter. WELT-Aktienindex 152,0 (152.1) Dollarmittelkurs 2.7812 (2,7540) Mark. Goldpreis pro Feinunze 371.50 Dollar.

Schuldenkrise: Die Auslands-

Neves Kohout-Stück: Der Exil-Tscheche Pavel Kohout feiert in Basel neue Erfolge. Die Uraufführung seines Stücks Das große Ahornbaumspiel", eine vehemente Satire auf die Zustände jenseits des Eisernen Vorhangs, wurde im Basler Theater mit tosendem Beifall aufgenommen. (S. 23)

Böll-Archiv: Die Stadt Köln hat die Übernahme des Archivs des Schriftstellers Heinrich Böll beschlossen. Als Gegenleistung für die Dauerleihgabe der Korrespondenz handschriftlichen Notizen und Romanentwürfe zahlt die Stadt über einen Zeitraum von 20 Jahren etwa 2,4 Millionen Mark.

#### **SPORT**

Fußball: Der FC Gütersloh ist trotz zweiselssreier Verstöße gegen das Amateurstatut vor dem DFB-Bundesgericht mit Geldstrafen davongekommen. In der Urteilsbegründung wurde der DFB aufgefordert, praxisnahe und zeitgemäße Regeln zu schaffen.

Radsport: Der vor neun Tagen schwer gestürzte Portugiese Joa-quim Agostinho liegt weiterhin im Koma. Der 41 jährige hatte sich am 30. April in Lissabon einer Schädeloperation unterziehen müssen, nachdem ihn ein Hund zu Fall

gebracht hatte.

#### **AUS ALLER WELT**

Erdbeben: Bei einem zweiten schweren Erdbeben in Mittelitalien innerhalb von acht Tagen sind mindestens drei Personen getötet worden. Betroffen war vor allem die Region zwischen Rom und Neapel.

Agent Orange": Der erwartete Mammutprozeß zwischen Vietnam-Veteranen und sieben US- Chemieunternehmen findet voraussichtlich nicht statt. Kurz vor Beginn des "Agent-Orange"-Prozesses, bei dem es um Entschädigung für durch Entlaubungsmittel verseuchte Soldaten geht, boten die Chemiefirmen einen Vergleich an. (S. 24)

Wetter: Heiter und trocken. Im Norden bewölkt. 8 bis 13 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

tät. E. v. Loewenstern zur Kritik am Boock-Urteil

Tuning: Autokosmetik zum Grenzlos-Tarif, Konjunktur für S.3 die "Kraftpakete"

WRK-Konferenz: Professoren plädieren für mehr Wettbewerb an den Hochschulen

Hamburg: Bei der Umbildung seines Senats fackelte Klaus von S.5 Dohnanyi nicht

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der

Meinungen: Mord und Sensibili- Nahost: Riad will Israels diplomatische Erfolge in Afrika neutralisieren

> Fernsehen: Glanz und Elend des deutschen TV-Spiels. Die Autoren am Leitseil

> Formel 1: Lebt der totgesagte Lotus-Gründer Colin Chapman unerkannt in Brasilien?

KVAE: Alte Substanz in Moskaus neuer Vorlage - Beginn der zweiten Runde in Stockholm S. 12

Tiefkühlwirtschaft: Rezession besser überstanden als andere Le-WELT. Wort des Tages S. 6 bensmittelbereiche S. 18 und 19

## Sowjets nicht nach Los Angeles. "Rote Olympiade" in Sofia?

Moskau:"Mißachtung der olympischen Regeln" / Rumänien will teilnehmen

DW. Moskan / Bonn

Die Sowjetunion hat gestern abend definitiv bekanntgegeben, daß ihre Athleten nicht an den 23. Olympischen Sommerspielen in Los Angeles teilnehmen werden. Politische Beobachter in Moskau gingen davon aus, daß auch andere Ostblockstaaten dem sowjetischen Beispiel folgen und ebenfalls nicht in den USA antreten werden. Eine Ausnahme dürfte Rumänien machen. Ein Sprecher der rumänischen Botschaft in Wien sagte: "Unser Wunsch ist klar, wir haben unsere eigene Position und wir nehmen an diesen Spielen teil."

In der von der sowjetischen Nachrichtenagentur Tass verbreiteten Erklärung hieß es, in den USA würden "chauvinistische Gefühle und eine antisowjetische Hysterie" aufgewühlt. Extremistische Organisationen und Gruppierungen aller Art, die offen darauf hin arbeiteten, untragbare Bedingungen" für den Aufenthalt der sowjetischen Delegation und für das Auftreten sowjetischer Athleten zu schaffen, hätten ihre Aktivität mit direktem Einverständnis der

amerikanischen Behörden verstärkt. "Das Nationale Olympische Komitee der UdSSR ist gezwungen zu erklären daß die Teilnahme sowjetischer Sportler an den Spielen der 23. Olympiade in Los Angeles unmöglich ist". Eine andere Entscheidung hätte die Billigung der antiolympischen Aktionen der amerikanischen Behörden" bedeutet, wurde hinzugefügt. Die offiziellen amerikanischen Stellen hätten sich der Verachtung der Ideale und Traditionen der olympischen Bewegung schuldig gemacht. Moderater im Ton hieß es weiter, die sowjetische Entscheidung habe nicht zum Ziel, "Schatten auf die Gefühle zu werfen, die die Sportler unserer beiden Länder vereinen".

Das NOK und die Sportverbände der UdSSR unterstützten weiterhin die Bemühungen des Internationalen Olympischen Komitees zur Stärkung der internationalen olympischen Bewegung und zur Wahrung ihrer "Reinheit und Einigkeit". Diese versöhnlicheren Formulierungen liessen in einigen westlichen Hauptstädten die Hoffnung aufkommen, daß möglicherweise noch nicht das letzte Wort Moskaus gesprochen sei.

In diesem Sinne äußerte sich auch die Bundesregierung in Bonn. Der FDP-Fraktionsvoristzende Wolfgang Mischnik sagte, falls es sich um eine endgültige Entscheidung der Sowjetunion handele, so bedauere er dies

außerordentlich. Ein solcher Schritt Moskaus müsse nach dem Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau durch die USA den Eindruck einer "bloßen Retourkutsche" erwekken. Dies sei dem olympischenGedanken zicht dienlich. Alle sollten sich bemühen, die Spiele aus den in den vergangenen Jahren angewachsener: ideologischen Auseinandersetzungen herauszuführen. Die USA hatten wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan 1979 die Sommerspiele in Moskau boykottiert.

Die Kremi-Führung hatte ihre Ankündigung gestern mit einer publizistischen Kampagne vorbereitet. Sie ließ in den staatlich gelenkten Zeitungen Bürger zu Wort kommen, die sich gegen die Teilnahme der UdSSR an den Spielen in den USA aussprachen. Argumentiert wurde in allen Leser-Briefen mit der angeblich fehlenden Sicherheit der Sportler aus dem Osten. Gestern nachmittag veröffentlichte die Londoner Zeitung "The Standard" in großer Aufmachung einen Beitrag des Sowjetjournalisten Victor Louis, der als Sprachrohr der Kreml-Führung gilt. Darin wurde der Rückzug in Aussicht gestellt.

Dem Vernehmen nach erwägen die M Fortsetzung Seite 12

## Die Bundesbank sagt strikt Nein zu Erhöhung der Mehrwertsteuer

Pöhl nennt Diskussion "beängstigend" / Gegen Netto-Entlastung um 20 Mrd.schon 1986

Die Deutsche Bundesbank sieht die aktuelle Debatte um die Steuerreform mit großer Sorge. Sie befürchtet, daß die Politiker zu Gefangenen ihrer Wünsche werden und damit die bisherigen Erfolge bei der Sanierung der Staatskasse aufs Spiel setzen. Scharf lehnt die Zentralbank den Plan einer Mehrwertsteuererhöhung ab. Bundesbankpräsident Karl Otto Pöhl nannte die Diskussion im Gesprāch mit Journalisten "beangsti-

Obgleich auch die Notenbank die Notwendigkeit einer Steuerentlastung nicht bestreitet, sieht sie doch die "so mühsam errungenen, aber eindrucksvollen Erfolge" der Haushaltskonsolidierung gefährdet, wenn sich jene Kräfte durchsetzen sollten, die schon 1986 ein Paket von 20 oder mehr Milliarden Mark an Steuerentlastungen und Familienhilfen schnüren wollen. Diese Summe gehe "zu weit" und lasse sich ohne Schaden für die Konsolidierung nicht verwirklichen, meinten Pöhl und Mitglieder des Bundesbank-Direktoriums in dem Gespräch in Frankfurt.

Damit stärkt die unabhängige Bundesbank die Position des Bundesfinanzministers, der eine Nettoentla-

PETER GILLIES, Frankfurt stung um rund 20 Milliarden Mark nicht nur die Inflationswirkungen schon 1986 für nicht vertretbar hält. Allenfalls sollte der "von uns hochgeschätzte Finanzminister" ein Volumen von zehn bis 14 Milliarden Mark anpeilen. Die Bundesbank befürchtet iedoch, daß die Politiker "vom Ankündigungs-Karussell nicht mehr herunterkommen".

> Entgegen Stoltenbergs Vorschlag hält die Zentralbank jedoch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer oder anderer Abgaben, um damit die Steuerentlastungen und die Familienhilfen zu finanzieren, für völlig ungeeignet. "Vor dieser Kompensation müssen wir dringend warnen", sagte Pöhl. Schon vor der letzten Erhöhung der Mehrwertsteuer, die diese Regierung vornahm, habe die Notenbank "leider nicht laut genug gewarnt". Am Beispiel der jüngsten Mehrwertsteuererhöhung in Österreich hätten sich die fatalen Folgen gezeigt: kräftige Preissteigerungen und höhere Zinsen seien die Folge gewesen; zudem sei der Schilling-Kurs unter Druck geraten.

Die Berechnungen, eine Erhöhung der Mehrwertsteuer von 14 auf 15 Prozentpunkte ergaben verläßliche Mehreinnahmen, seien "rein fiktiv und irreal", ergänzte Vizepräsident Helmut Schlesinger. Dabei würden übersehen, sondern auch die Tatsache, daß der Staat selbst Mehrwertsteuern zahlen müsse. Zudem sei diese Steuer eine Einladung in die Schattenwirtschaft. Pöhl: "Man kann sein Geld nicht schneller verdienen als durch Einsparen der Mehrwertsteu-

Ganze Kanäle der Wirtschaft hätten sich bereits auf "Geschäfte ohne Rechnung" eingespielt, worunter die Bundesbank-Manager nicht nur die herkömmliche Schwarzarbeit, sondern auch die Praxis bestimmter Kleinbetriebe verstehen. Hier erlägen die Politiker einer "ganz großen Illu-Auch eine Inkaufnahme höherer Neuverschuldung schon jetzt für 1986

und die folgenden Jahre, um das Steuerpaket damit teilweise zu finanzieren, ist in den Augen der Bundesbank schädlich für die Finanzpolitik. Die Konjunkturlage, deren Risiken eher unterbewertet seien, sei für 1986 gar nicht abzusehen. Einen dann möglichen Abschwung schon jetzt als Rechtfertigung für höhere Staatsschulden heranzuziehen - wie Graf Lambsdorff es tut - stößt ebenfalls auf Widerstand bei der Bundesbank.

Gründe hat. Die Sportler der

UdSSR sind nicht so gut, wie die

Propaganda es vorgibt und die

Weltmacht-Hybris es vorschreibt:

**DER KOMMENTAR** 

Es könnte sein, daß die sowjeti-sche Absage an die olympischen Spiele in Los Angeles ganz einfache, überdies unolympische

Die Leichtathleten stehen hinter den Amerikanern und den "DDR"-Athleten zurück, im Schwimmen sind die Amerikaner vorn, im Kunstturnen die Chinesen. Ein totalitärer Staat verträgt so etwas nicht. Er ist entweder der erste, oder er geht erst garnicht

Wichtiger scheinen jedoch die politischen Gründe für die Entscheidung zu sein. Die USA hatten zusammen mit der Bundesrepublik Deutschland und anderen westlichen Ländern die Spiele in Moskau 1980 boykottiert, weil man mit einem Land, das ein Jahr vorher den Nachbarn Afghanistan überfallen hatte, nicht frisch, fromm und frei ein sportliches Friedensfest feiern kann. Nach sowjetischem Selbstverständnis durfte die Retourkutsche nicht ausbleiben, zumal da die folgenden Spiele ausgerechnet in den USA stattfinden sollten. So vernahmen wir seit Beginn der Vorbereitungen für Los Angeles die mahlenden Geräusche der sowjetischen Propaganda: In der Metropole des amerikanischen Westens sei "die Luft schlecht" und "die Kriminalität gefährlich". Die Si-

cherheit für die sowietischen Sportler sei nicht gewährleistet.

> Die Entscheidung Moskaus, die Spiele in den USA durch einen mit Scheingründen drapierten Rache-Boykon zu bedenken, war programmiert. Die Sorge Moskaus, daß es während der Spiele zur spektakulären Flucht von Sportlern kommen würde, ist nicht von der Hand zu weisen. Wann hat ein Sowjetmensch schon einmal die Gelegenheit, eigene Wege zu gehen? Was hatte sich in den anderen Mannschaften des Ostblocks ereignet, wären diese nun nicht verpflichtet, Moskau in den Boykott zu folgen?

> Die harte Linie der Sowjets zeichnet sich seit dem Amtsantritt Tschemenkos am 13. Februar ab. Seitdem wachsen die Eiszapfen, die wir mitten im Frühling auch in den deutschdeutschen Beziehungen wahrnehmen, mit einer gewissen Zeitverzögerung, aber auf Geheiß des neuen Herrn. Die Gegen-Olympiade in Sofia ist sicher, weil sie längst vorbereitet worden ist. Mitte April sagte der sowjetische Sportminister Gramow noch vollmundig: "Wir werden die Spiele in Los Angeles nicht boykottieren" - aber das war nur ein Ablenkungsmanöver beim Rückzugsgefecht. Coubertin würde sein Haupt verhüllen, müße er erleben, was seiner Idee angetan

#### Libyen: Raketen-Angriff auf die Kaserne Khadhafis

Aktivitäten der Opposition in Libyen nehmen zu

DW. Tripolis / Bonn

Eine bewaffnete Gruppe hat in der libyschen Hauptstadt Tripolis gestern die Kaserne angegriffen, in der Staatschef Muammar Al Khadhafi wohnt. Es ist nicht bekannt, ob sich Khadhafi zum Zeitnunkt der Beschießung in der Kaserne aufhielt. Dies berichteten mehrere westliche Nachrichtenagenturen übereinstimmend aus Tripolis. In Bonn wurde von gut unterrichteter Seite bestätigt, daß gestern früh in Tripolis ein Haus von bewaffneten Männern beschossen worden sei.

Nach Schilderungen westlicher Diplomaten griff ein etwa 15köpfiges Kommando den Bereich der scharf bewachten Aziziia-Kaserne mit Raketen und automatischen Waffen an in der Khadhafi gewöhnlich wohnt. Die ersten Schüsse seien in den Morgenstunden gefallen, das Feuer habe noch bis zum späten Nachmittag angehalten. Gegenüber der Nachrichtenagentur AP erklärten westliche Diplomaten aus Tripolis, man habe gehört, daß die Grenzen geschlossen und die Straßen zum Flughafen gesperrt worden seien. Der französischen Rundfunk berichtete am Abend, daß alle Rebellen von khadhafitreuen Kräften überwältigt worden seien.

Das Regime Khadhafis, das am 1. September 1969 durch einen Putsch an die Macht gekommen war, war in letzter Zeit zunehmend in außen- und innenpolitische Bedrängnis geraten. Grund waren vor allem eine expansive Außenpolitik Tripolis' gegenüber der Nachbarstaaten sowie die Unter-

stützung von Terrororganisationen auf der ganzen Welt und der Versuch. durch Repression jegliche Opposition in Libyen unmöglich zu machen.

Die Tötung einer britischen Polizistin durch Schüsse aus dem libyschen "Volksbüro" in London am 17. April bewies die zunehmende Unsicherheit des libyschen Regimes. Am lage zuvor waren in iripolis zwei Studenten wegen "Verrates" öffentlich hingerichtet worden. Die Demonstration vor dem libyschen "Volksbüro" in London richtete sich gegen diese Exekutionen.

Als gefährlichster Gegner Khadha-

fis gilt Mohamed Magarief, der Generalsekretär der "Nationalen Heilsfront". Magarief fordert den Umsturz Khadhafis und die Einführung einer parlamentarischen Demokratie. Die Radiosendungen der "Heilsfront" sollen in Libyen große Resonanz finden. Der Angriff eines libvschen Bombers vom Typ Tu-22 auf die Rundfunkstation Omdurman wird als Versuch Khadhafis gewertet, diese Radiosendungen gewaltsam zum Schweigen zu bringen. Die Rundfunksendungen und die Aktionen der libyschen Opposition gingen weiter. So wurde am 25. März ein Armee-Depot bei Al Abyar gesprengt. Dabei wurden 200 Personen verwundet, mehrere Menschen starben. Nach Berichten westlicher Korrespondenten soll es auch in Zuara an der tunesischen Grenze zu Kundgebungen gegen Khadhafi gekommen sein. Libysche Oppositionelle erklärten vor Wochen, sie rechneten mit einem Aufstand gegen Khadhafis Regime.

## Gesamtmetall sieht sich bestätigt

Umfrage: 59 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder für das Angebot der Arbeitgeber rer Dieter Kirchner sagte dazu, das

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall sieht in dem Ergebnis einer Umfrage der Infratest-Kommunikationsforschung seine Meinung bestätigt, daß die IG Metall-Mitglieder in den Urabstimmungen zwar ihre Solidarität mit den Gewerkschaften bekundet haben, aber unverändert gro-Be Bedenken gegen die 35-Stunden-Woche bestehen. Hätten die Mitglieder der IG Metall wählen können zwischen dem Angebotspaket der Arbeitgeber aus 3,3 Prozent mehr Lohn, Vorruhestand und bezahlte Freizeit bei flexibler Arbeitszeit einerseits und der Gewerkschaftsforderung nach stufenweiser Einführung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich andererseits, dann wäre die IG Metall-Forderung eindeutig abgelehnt worden, erklärte Gesamtmetall

Das Institut ermittelte, daß 59 Prozent aller Gewerkschaftsmitglieder in der Metallindustrie dem Arbeitgeberangebot den Vorzug geben und nur 38 Prozent für stufenweise Einführung der 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich sind (drei Prozent machten keine Angaben). In den Unternehmen mit weniger als 1 000 Beschäftigten sprachen sich nach den Infra-Zahlen 68 Prozent für die Arbeitgeberofferte aus. Bei den nichtorganisierten Arbeitern ist die Zustimmung zum Arbeitgebervorschlag mit 82 Prozent überwältigend groß. Infrateest Kommunikationsforschung unternahm die Umfrage vom 24. April bis zum 4. Mai, also auch in der Zeit der Urabstimmungen in Nordwürttemberg/Nordbaden, in der Metallindustrie des gesamten Bundesgebie-

Gesamtmetall-Hauptgeschäftsfüh-

Umfrageergebnis zeige ein klares Mandat der Gewerkschaftsmitglieder für den Vorstand der IG Metall, durch Verhandlungen über das Paket aus Lohnerhöhung, Vorruhestand und flexiblen Arbeitszeiten zu einem Ergebnis und damit zur Beendigung des Tarifkonfliktes zu kommen. Kirchner bekräfigte, daß Gesamtmetall weder vor, noch während, noch nach einem Streik die Regelarbeitszeit von 40 Wochenstunden generell unterschreiten Von der gestern eingeleiteten Ur-

abstimmung unter den hessischen Metallarbeitnehmern meldete die Gewerkschaft einen "regelrechten Ansturm- auf die Abstimmungslokale. Die IG Metall war zuversichtlich, daß die für einen Streik erforderliche Mehrheit zustandekommen werde.

#### Spenden: Viele Verfahren eingestellt Praxis der Bonner Staatsanwaltschaft nimmt der Koalition Argumente für Amnestie

MANFRED SCHELL, Bonn Die Argumentation der Koalition, durch ein Amnestiegesetz für Steuersünder bei Parteispenden müßten vor allem Mittelständler und Freiberufliche vor einer ungerechtfertigten Strafverfolgung geschützt werden, hat durch detaillierte Zahlenangaben der Bonner Staatsanwaltschaft über die bisherige Verfahrenspraxis an Überzeugungskraft verloren. Außerdem ergibt sich daraus, daß nicht nur Spender, sondern auch eine Reihe maßgeblicher Politiker der FDP und der CDU/CSU von dem Amnestiegesetz profitieren würden.

Bei der Staatsanwaltschaft Bonn waren, wie ihr Pressesprecher Wilhelm gestern der WELT bestätigte, Ende April 1805 Ermittlungsverfahhinterziehung im Zusammenhang mit Parteispenden registriert, die sich gegen "Unternehmen" richteten und die - jedes für sich - eine unterschiedliche Anzahl von Beschuldigten zum Gegenstand hatten. Von diesen Verfahren sind 391 an Staatsanwaltschaften außerhalb Nordrhein-Westfalens abgegeben worden. Von den rund 1400 Verfahren, die bei der Anklagebehörde in Bonn verblieben sind, hat die Staatsanwaltschaft 254 eingestellt, weil sie den Parteispendern ein "Unrechtsbewußtsein" nicht nachweisen konnte. Weitere 452 wurden mit Zustimmung des Gerichts wegen "Geringfügigkeit" eingestellt. Es handelte sich dabei um Fälle, in denen

bis zu 5000 Mark gespendet worden ren wegen des Verdachts der Steuer-

Insgesamt 10 Verfahren wurden unter der Auflage, ein Bußgeld zu zahlen, mit Zustimmung des Gerichts und der Betroffenen eingestellt. Nach den Worten von Oberstaatsanwalt Wilhelm sind es Falle, in denen die hinterzogene Steuersumme bis zu 30 000 Mark betragen habe, also die Spenden etwa bei 60 000 Mark gelegen haben. Die Geldbußen bewegten sich zwischen 50 und 70 Prozent der hinterzogenen Steuern. Wer also, um eir. Beispiel zu nennen, 20 000 Mark Steuern hinterzogen hatte, mußte ein Bußgeld von etwa 12 000 Mark zahlen, dann wurde das Gerichtsverfahren eingestellt.

• Fortsetzung Seite 12

#### Schlechte Matratzen werden zur Krankheit Das große R.v.E. Betten- und Matraizenstudio iósi Schlaiprobleme ganz spezieli.

.....



konpertreundliche und atmungsaktive Materialien, Wunschmaße in Länge und Breite, Bandscheiben-Matratzen, speziell auf die Obermatratze abgestimmte Untermatratzen und Latterroste und vietes mehr. Naturkoh ketem wir die für Sie richtige Matratze auch passend zu den Maßen thres Bettes. War bersten und helfen.



gegrünget 16£1 EINRICHTUNGSHAUS

Dusseldorf, Schadowplass 3-5, Tel. 0211/80155 Minster, Wessier Str. 253, Tel. 0251/77910 ge Er zei pachami Unitem worden Bem Ur

mı

SC

an

eh Ju

ko Et

au de

su ch

S

 $\mathbf{A}_{\mathbf{I}}$ 

Ya

zu

au hi∈

ch ne Pa Wi

sc!

un ke In: Af

ste Gł

ne sci Ka

 $\Re\epsilon$ 

wi Sp tai Ts Oi

ste pe P: Ne de

au

ge

## Kampfpose

Von Wilfried Hertz-Eichenrode

Wenn die gewerkschaftlich organisierten Metaller zur Ur-W abstimmung gehen, werden sie nur gefragt, ob sie bereit sind, für die Ausgangsforderung der IG Metall – also für die Maximalforderung – notfalls zu streiken. So war es im Tarifgebiet Nordwürttemberg/Nordbaden, so ist es jetzt in Hessen. Die Maximalforderung heißt: 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Viel interessanter wäre es, wenn die Gewerkschaftsmitglieder darüber abstimmen könnten, was sie lieber hätten, den Streik für die Kampfparole ihrer Gewerkschaft oder die Annahme des auf dem Tisch liegenden Angebots der

Folgt man einer Infratest-Umfrage, so steht die Antwort der Metall-Arbeitnehmer insgesamt, aber auch der Gewerkschafter unter ihnen fest: große Mehrheit für Annahme des in der Tat lukrativen Angebots der Arbeitgeber. Also stellt sich die Frage, ob es zu einem Streik kommt, der zwar durch ordnungsgemäße Urabstimmungen legitimiert ist, den aber die betroffenen Arbeitnehmer, ja, sogar die Mitglieder der IG Metall eigentlich nicht wollen. Anders gefragt: Verkehren die Urabstimmungen die wirkliche Meinung der Arbeitnehmer in ihr Gegenteil?

Aus der Sicht der Gewerkschaft hat es durchaus Sinn, bei der Urabstimmung zur Maximalforderung zurückzukehren: denn es gilt, aus der günstigsten Ausgangsposition heraus den Erzwingungsstreik anzusetzen, mit dem Ziel, den Arbeitgebern den im Sinn der IG Metall bestmöglichen Tarifvertrag abzutrotzen. Auch die abstimmenden Metaller wissen, daß am Ende eines Streiks nicht die komplette 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich durchgesetzt sein wird, sondern ein Kompromiß. Demnach richtet sich die Urabstimmung gar nicht auf ein konkret fixiertes Tarifergebnis, sondern allein darauf, die Verhandlungsposition der Gewerkschaft zu stärken, und sei es mit einem Streik.

Daraus ist zu folgern, daß Urabstimmungen eine Kampfpose darstellen, die keine Auskunft über die präzisen Sachvorstellungen der Abstimmenden gibt. Im Extremfall kann es sein, daß die betroffenen Arbeitnehmer das Angebot der Arbeitgeber akzeptabel finden, aber dennoch aus Solidarität mit ihrer Gewerkschaft die Kampfpose einnehmen. Das ist wohl die aktuelle Situation. Die Gewerkschaft gerät in eine schizophrene Lage: Sie mobilisiert eine Minderheit, um sich von ihr zu Kampfmaßnahmen legitimieren zu lassen, welche die große Mehrheit nicht will. Welche Gewerkschaft wäre stark genug, die bessere Einsicht zu bestreiken? Das könnte nicht lange gut-

#### Mitgefangen, mitgehangen Von August Graf Kageneck

Immer wilder schlingert das französische Regierungsschiff unter den Brechern politischer und wirtschaftlicher Nieder-lagen. Immer lauter grollt die Meuterei an Bord. Die Krise im lothringischen Stahlrevier, im Schiffbau und in den Kohlenbecken entzieht der Linkskoalition den letzten Boden an Vertrauen. Man braucht für diesen Tatbestand keine Meinungsumfragen heranzuziehen. Die Ergebnisse der Nachwahlen seit 1983 liefern schlüssigere Beweise. Eine Wählerkonsultation nach der anderen - zuletzt am Sonntag im Raum Paris - geht für die Linke verloren, bringt einen Triumph für die bürgerli-

Hauptleidtragende des Fiaskos ist, zur grimmigen Freude der Sozialisten, die Kommunistische Partei. Ihre Kritik an der Wirtschaftspolitik des Sozialisten Delors, die in Wahrheit auf den Staatschef Mitterrand zielt, schlägt hier nicht zu Buche. Sie verhinderte nicht, daß seit zwölf Monaten in der roten Bannmeile von Paris die Hälfte der kommunistischen Bastionen gefallen sind. Die Wähler glauben offenbar nicht, daß es die "Partei der Arbeiter" besser machen könnte. Sie machen keinen Unterschied mehr zwischen Sozialisten und Kommunisten, zumal da die Kommunisten ja die Entscheidungen der Sozialisten mittragen. Es ist die gesamte Linke, der die Wähler ihre Enttäuschung heimzahlen. In Raten zunächst - vor der großen Abrechnung von 1986.

Für KPF-Chef Georges Marchais ist dies eine bittere Erkenntnis. War die Taktik falsch, auf dem sozialistischen Dampfer mitzufahren und gleichzeitig gegen den Kapitän zu meutern, so bleibt nur der Abgang von Bord. Was aber, wenn die KP-Wähler den "Verrat" noch ärger bestrafen? Laokoon-Marchais wird sich noch eine Zeitlang winden müssen.

## Schwier läßt lernen

Von Wilm Herlyn

Der ehemalige Schulrat und jetzige Kultusminister von Nordrhein-Westfalen, Hans Schwier, zeigt entweder bemerkenswerten Mut zur Rechtschaffenheit oder bemerkenswerten Instinkt für das, was sich im Volk zusammenbraut. Kaum im Amt, stoppte Schwier abrupt die Vorbereitungen für eine neue Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Sekundarstufe I, die sein Vorgänger noch in Gang gesetzt hatte. Sie hätte das Leistungsniveau noch tiefer gesenkt und zielte mit ihren gleichmacherischen Tendenzen auf eine Aushöhlung des Gymnasiums.

Es blieb nicht Schwiers einzige Tat wider die jahrelange Nivellierungs- und Politisierungstendenz in den Schulen. Er hat entgegen wütenden Protesten aus den Reihen der Lehrergewerkschaft GEW öffentlich gegen eine 35-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich für Lehrer Stellung genommen. Er hat die einseitig auf Parteipropaganda zugunsten der SPD ausgerichtete Schulpostille "S wie Schule" eingestellt. Er hat eine Rechtsverordnung erlassen, nach der Kernfächer bis zur Reifeprüfung Pflicht bleiben und ein Ausweichen auf leichtere Fächerkombinationen unmöglich gemacht wird.

Und nun hat er gestern die Versetzungsordnung verschärft. Ein Schüler kann nicht mehr in die gymnasiale Oberstufe aufsteigen, wenn er eine Fünf in einem der Hauptfächer nicht durch ein Befriedigend in einem anderen Hauptfach ausgleicht.

Abitur, so scheint es, soll also wieder ein Ausweis von Leistung und Leistungsbereitschaft sein. Lange genug haben Wirtschafts- und Universitätskreise über die unzulängliche Ausbildung der angehenden Mitarbeiter bzw. Studenten geklagt. Es mag Stimmen geben, die Schwiers Vorgehen mit den Kommunalwahlen am 30. September und den Landtagswahlen des 11. Mai 1985 in Verbindung bringen. Und wenn schon -Hauptsache, die Schule wird tatsächlich wieder zur Schule der Nation, um Brandts durchaus frivole Sentenz von 1969 einmal ernstnehmend zu zitieren. Lange genug war Schule etwas, was Wirtschaft wie auch Universitäten vielfach durch Extrakurse auszugleichen hatten.



Einem Drachen schöne Augen machend

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

## Mord und Sensibilität

Von Enno v. Loewenstern

Für den sensiblen jungen Mann müsse das Urteil deprimierend sein, befand eine Zeitung. Eine andere vermutete gar das Schlimmste: es habe wohl "der Gedanke der staatlichen Vergeltung im Vorder-grund gestanden." Und der Sekretär eines Komitees für Grundrechte und Demokratie sprach von einem "terroristischen Urteil", das einen "das Gruseln" lehre. Wer ist das sensible Vergeltungsopfer - ein sonst unbescholtener Bürger wie der Bonner Oberbürgermeister Daniels, der soeben 8000 DM Strafe für die Aquisition von Parteispenden bezahlt hat? Keineswegs. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat einen Terroristen namens Peter Jürgen Boock zu dreimal Lebenslänglich verurteilt.

Die Erregung wird auch nicht damit begründet, daß seine Schuld nicht erwiesen sei. Das Blatt, das die Sensibilität des Jünglings rühmte, stand nicht an, zu bestätigen: "Alles in allem überzeugend waren die Gründe, die das Gericht für seine Ansicht vortrug, Boock sei an führender Stelle an schlimmsten Verbrechen beteiligt gewesen und versuche nun, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen." Boock hat an der Ermordung Jürgen Pontos und Hanns Martin Schleyers sowie von dessen Begleitbeamten mitgewirkt. Daß er zuletzt einige Einsicht gezeigt hat, ändert nichts an der Rechtslage. Das müßte bekannt sein in einem Land, wo an jeder Straßenecke Demonstranten daran erinnern, daß das Leben Vorrang babe, vor der Rüstung, vor dem Profit, vor was immer.

Für manche sensiblen Kritiker freilich hatte das Leben dort keinen Vorrang, wo es um ein besseres Leben ging. Die erstaunlichste Variante war die sogar von Leuten mit Professorentitel vorgetragene Lehre, die Terroristen seien Feinde des Staates, also habe man sie als Kriegsgefangene zu behandeln und gegebenenfalls auf Regierungsebene mit ihren Anführern zu verhandeln: das schloß natürlich eine "Bestrafung wie gewöhnliche Verbrecher\* aus. Ansonsten pflegte man sie als Verzweifelte darzustellen, deren Kampf gegen unser unmenschliches System zumindest verständlich, wenn nicht sogar gerechtfertigt sei.

Die hohe Zeit der Terror-Verbrechen ist gottlob hinter uns, aber das Wohlwollen lebt fort und äußert sich jetzt mehr utilitaristisch: Man solle doch die anderen Täter zum "Aussteigen" ermutigen, indem man die schon ergriffenen Aussteiger milde behandelt; überdies könnte Milde auch die .autonomen Gruppen" von heute ansprechen, die sich dem Kampf gegen das Nullbock-System verschrieben haben und Anschläge planen.

Nun war Boock in der Tat allenfalls ein "Aussteiger", also eben nicht ein reuiger Täter, der alles getan hätte, was - wenn schon nichts mehr zur Wiedergutmachung seiner Verbrechen getan werden konnte – wenigstens zur Verhinderung weiterer Straftaten hätte beitragen können. Aus sechs Morden aber kann man nicht aussteigen wie aus einer Straßenbahn, wie der Vorsitzende Richter treffend sagte. Überdies gibt es, von der Rechtslage einmal abgesehen, die Terrorszene nur darauf wartet, alle Morde und sonstigen Verbrechen abzubuchen wie eine steuerliche Abschreibung und in das böse System zurückzukehren, wenn die Justuz verspricht, aus ihrer Pflicht auszusteigen. Schlechthin kurios aber ist die Spekulation, daß die heute sich bildenden "revolutionären Zellen" oder ähnlichen Grüppchen ihre geplanten Anschläge gerade deshalb aufgeben könnten, weil man sie wissen läßt: Ihr könnt



Aus Mord-Schuld einfach ausstei-

nach Belieben Verbrechen begehen, denn sobald ihr es euch anders überlegt, dürft ihr mit Milde rech-

Auch daß die Verbrechen einige Jahre zurückliegen, ist so wenig ein Grund, sie ungesühnt zu lassen, wie bei den noch weiter zurückliegenden Morden jener Leute, die auch einmal gegen "das System" antraten und immerhin eine Republik zu zerstören vermochten. Es ist auch kein Grund, sie zu vergessen, weil sie scheiterten. Wenn Terrorbanden in der dritten Welt kritisiert werden, hört man den Einwand, daß ihre bloße Existenz sie rechtfertige. Denn wenn die Zustände nicht undemokratisch und böse wären, so gäbe es diese "Volkserhebungen" nicht. Wo aber sind die Zustände nach dieser Lehre so demokratisch und gut, daß es dergleichen nicht gibt? In der Bundesrepublik gab es die Mörderbanden mit denselben Zielen (und demselben sozialen Querschnitt der Tater aus der Soziologenklasse wie etwa in Kolumbien, und es gibt es sie noch. Wenn sie scheitern. liegt das nicht am sozialen Netz. nicht an mildtätigen Gerichtsurteilen für Aussteiger und schon gar nicht an etwaigen tapferen Bekenntnissen unserer selbsternannten Liberalen zum demokratischen Rechtsstaat, sondern daran, daß es diesen letzteren nicht gelungen ist, die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats außer Funktion zu

Schließlich aber läßt dies nur noch komplizenhafte Bohren, ob es nicht doch etwas milder gehe, gerade die Frage nach der Sensibilität der Täter außer acht, nämlich eben da, wo es um Einsicht und Reue und die Bereitschaft wenigstens zur Sühne geht. Wer nach exemplarischen Strafen nur je nach Mode zu rufen pflegt, bei Säureverklappung oder Parteispenden oder bei Vergewaltigung oder was gerade Straßenbewegungen bewegen mag, sollte nicht das Etikett der Liberalität oder Humanität beanspruchen. Des Menschen Schuld-Bewußtsein kann man ihm nicht nehmen, ohne ihm ein Stück seines Mensch-Seins zu nehmen.

## IM GESPRÄCH Febres Cordero

## Reagan als Vorbild

Von Günter Friedländer

V on dem robusten Mann mit der weißen Mähne und dem dunklen Schnurrbart sagen die Bewunderer, daß er mit seinen 57 Jahren erfahren genug ist, um das Vertrauen der Sicherheit suchenden Ecuadorianer zu gewinnen, dennoch aber noch die Herzen der jungen Mädchen höher schlagen lassen könne. In der Tat genießt der erfolgreiche Ingenieur und Unternehmer Leon Febres Cordero, der als Kandidat einer konservativen Koalition in einer Stichwahl gegen den Sozialdemokraten Borja Ekuadors Präsidentschaft gewann, die Bewunderung all derer, die einen richtigen "Macho" schätzen. Im Mittelpunkt seines eleganten Hauses in Guayaquil ist seine große Waffensammlung untergebracht. Hier gießt er auch die Kugeln für seine Pistolen. Er trägt stets eine im Gürtel, wenn er sein Haus verläßt. Gern läßt er sich auf seinem Pferd fotografieren, wie Ronald Reagan, der eines seiner Vorbilder ist.

"In aller Bescheidenheit", meint er, ich bin eher ein Reagan als ein Mitterrand." Sein Programm ist: "Eine starke Regierung, freie Wirtschaft ohne staatliche Einmischung, Rettung der Landwirtschaft, Respekt vor dem Gesetz, mehr Arbeitsplätze" – für jeden etwas. Er glaubt an das Programm des Nobelpreisträgers Milton Friedman, verachtet aber die Chicago Boys, die es in Südamerika nicht anzuwenden wußten. Ein Grundfehler sei das Manipulieren der Währung, das auch Ekuador plagt: Ein Dollar ist offiziell 60,40 Sucres, auf dem freien Markt aber 88,55 Sucres wert. Er will den Sucre auf seinen wirklichen Wert fallen lassen, was dem Export der Bananen und der Krabben helfen

Das südamerikanische Schicksal des Exils trug er in Kolumbien, des-sen Betancur sein wahrer Held ist.



Arbeitet hart, wollte gewinnen, hat Arbeitet nort, worke governmen: Febres Cordero FOTO: AP

Ohne Scham hat er Betancurs erfolgreiche Wahlparole "Si se puede" (etwa: aber natürlich geht's) übernommen. Wie Betancur ist er kein klassischer Konservativer, aber die Konservativen benutzen sein Talent als Volkstribun, um an die Macht zu kommen. Er spricht die Sprache des Volkes, wenn er etwa sagt: "Unser Land ist vollkommen ruiniert. Außer unseren Fingernägeln blieb uns nichts mehr zu Knabbern." Und er würzt seine Reden mit einer ganz kleinen Dosis Antiamerikanismus denn das gehört heute zum politischen guten Ton; er will aber Ekuador aus der Gruppe der blockfreien Länder berausführen.

Febres sagte während des Wahlkampfes: "Ich arbeite hart, bin ehrlich und fähiger (als mein Gegner). und ich will gewinnen." Nun steht er vor einer neuen Aufgabe: die siegreiche Koalition im Parlament zusammenzuhalten, in dem seine eigene Partei nur 16 der 71 Sitze einnimmt. Das wird nicht immer einfach sein,

#### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

#### LE FIGARO

Es gibt zwei Gewinner in diesen Wahlen, die anders sind als die anderen. Das ist weder Duarte noch ist es d'Aubuisson. Der erste unumstrittene Sieger ist das salvadorianische Volk. Es hat trotz Drucks, Drohungen und Gefahren durch die castro-marxistischen Guerilla, trotz des Durcheinanders eines Wahlsystems, das für ein Land zu umständlich ist, das nicht an freie Wahlen gewöhnt ist, mutig und massiv und mit einem Glauben an die Demokratie gewählt, der Bewunderung und Achtung verdient. Der zweite Sieger ist Ronald Reagan. Er hat versprochen, daß es nicht unmöglich sei, in einem verbündeten Land, das unter dem Schutz Amerikas steht, dieses Namens würdige Wahlen 211 organisieren.

#### **TAGESANZEIGER**

Über die "DDR"-Wahlen heißt es in dem Zürcher Blatt.

Viele westliche Beobachter fragen sich jeweils, warum die Staats- und Parteiführung überhaupt "wählen läßt", wenn doch das Ergebnis ohnedies feststeht. Diese Frage zeugt jedoch von einem falschen Verständnis von der Funktion des Urnenganges. In der DDR geht es nicht darum, an der Urne für oder gegen bestimmte Programme, Personen und Politiken zu entscheiden. Die Wahl hat eine ganz andere Bedeutung, nämlich jene einer "gesellschaftlichen Aktion", wie der offizielle Ausdruck lautet. Übersetzt und interpretiert bedeutet dies, daß der Urnengang nichts anderes soll als Auskunft geben, wieweit die Parteikader zur Mobilisierung der

Bevölkerung fähig sind und wieweit die Bürgerinnen und Bürger diesen Bemühungen Folge leisten.

#### Kulbaer Zeitung

In dieser Woche sind es 35 Jahre her, daß die Blockade West-Berlins beendet wurde - eigentlich keine richtige Jubiläumszahl, dennoch handelt es sich um ein Datum, das des werden den Dank für die "Rosinenbomber" nicht vergessen. Jeder, der die Zeit miterlebt oder nur davon gehört hat, sollte emotionslos nachdenken über eine derart historische Geste der Nächstenliebe. Es wäre ungerecht, was leider oft versucht wird, solche Gefühle mit lautem Geschrei der Straße zu übertönen. Denn auch heute noch garantieren die Vereinigten Staaten wie in jenen 322 Tagen unsere Sicherheit,

#### **Wellfalifche Nachrichten**

Zur Frage der Sozialstationen sehreibt die Ministeraner Zeitung:

Die Kosten für Pflege in Heimen reißt Löcher in das soziale Netz, da sie für den einzelnen unbezahlbar werden. Die Klagen der Kommunen und der Landschaftsverbände über die überdurchschnittlich steigenden Sozialhilfekosten haben hier ihren guten Grund. Wer die Arbeit der Sozialstationen ausweiten will, muß den Trägern, meist den freien Wohlfahrtsverbänden, die Mittel dafür zur Verfügung stellen. Sonst droht der offengelassene Eigenanteil die Träger in den finanziellen Ruin zu treiben. Das alte Spiel um die Verlagerung der Kosten auf den, der sich am wenigsten wehren kann, ist einfach unehr-

## Vom öffentlichen Korridor, der zum Ballsaal wurde

Ist die Aufblähung des öffentlichen Dienstes wirklich unaufhaltsam? / Von Peter Gillies

ieb und teuer ist er uns, der LStaatsdienst. Unter seinem Dach arbeiten mehr als 4,5 Millionen Menschen. Allein die Kernmannschaft der öffentlichen Verwaltung - Bahn, Post und andere ausgenommen – wuchs in zwei Jahrzehnten um gut achtzig Prozent. Jeder fünfte Arbeitnehmer steht heute in öffentlichem Sold, die Personalausgaben haben sich von 1961 bis 1982 versiebenfacht. Die Beamtendichte in der Bundesrepublik hat Weltniveau. Über die Effizienz des Staatsapparates gibt es viele Untersuchungen und noch mehr Mutmaßungen, wenige davon schmeichelhaft.

Seit dem Aufblühen der Tempelverwaltungen Sumeriens – lange ehe sich Parkinson Gedanken darüber machte, daß die Zahl der britischen Admiräle umso stärker stieg, je weniger Schiffe die Flotte hatte – bemühen sich alle Staaten, das Gesetz der steten Aufblähung der Staatstätigkeit zu bestätigen. Gelungen ist es ihnen, wenn auch die Bundesrepublik vom Zustand beispielsweise Dänemarks, wo es bereits doppelt soviel Staatsdiener wie Industriebeschäftigte gibt, noch um einiges entfernt ist.

Der Weg ist gesäumt von Sprüchen vom "Recht auf Glück und Geborgenheit", vom "privaten Reichtum und der öffentlichen Armut" (in Wirklichkeit ist es genau umgekehrt), von der "sozial organisierten Nachbarschaft", vom ausweitungsbedürftigen öffentlichen Korridor (der schon längst ein Ballsaal geworden ist) oder von der Lebensqualität, die herzustellen nicht einzelne, wohl aber Kollektive vermögen. Die meisten dieser Wegweisungen stammen aus Parteiprogrammen der SPD, aber auch die CDU hat ihren Anteil daran,

Nun braucht jeder Staat einen Apparat, der Steuern und Abgaben erhebt, Straßen baut und darauf Sicherheit gewährleistet. Aber wer an die Versiebenfachung der Personalkosten denkt, wird schwerlich behaupten, unser Wohlbefinden habe sich ebenfalls versiebenfacht. Daraus ergibt sich spiegelbildlich eine riesige Leistungsreserve, die wir zwar besolden, aber

nicht rentabel nutzen. Darauf freilich wird erwidert, daß Rentabilität ein ungeeigneter Maßstab zur Beurteilung staatlicher Dienstleistungen sei. In der Tat wurde die Frage nach dem Verhältnis von Kosten zu Leistungen politisch nie gestellt. Unwidersprochen zog der Staat Aufgaben an sich, die unter dem Druck von Wettbewerb weit kostengünstiger erbracht werden könnten. Theater, deren Subventionen umso kräftiger stiegen, je mehr Zuschauer ausblieben, staatliche Müllabfuhr oder Flußbaggerei, Regulierung des Wohnungsoder Agrarmarktes, Berater und Kommissionen - alles von der Illusion geschaffen, das Kollektiv könne erzeugen, was seine Mitglieder zu erzeugen unfähig sind.

Aber auch die klassischen Bereiche wie Justiz, Polizei oder Bundeswehr, Bildungs- oder Gesundheitswesen bergen riesige Rationalisierungsreserven. Doch das Fehlen des Leistungsprinzips und von Wettbewerb und Kostenrechnung lassen sie weiter schlummern. Das Wachstum von Bürokratie und Pa- mehr Wohlfahrt und mehr Wohl- man sich ihr nicht.

ragraphendschungel wird zwar angelegentlich kritisiert, aber im Einzelfall wird denn doch die Einstellung zusätzlicher Kräfte als die humane Lösung gepriesen, weil eben ein Sozialstaatler von Schrot und Korn nicht Ruhe gibt, bis neben jedem Bürger ein Staatsdiener steht, der ihm zur Mündigkeit verhilft.

Nun wird behauptet, die Stellenvermehrung im öffentlichen Dienst, die Umkehr von Stellenkegeln und die oftmals feinsinnigen Methoden der Selbstbedienung das Zulagemmwesen, das Planstellendenken ohne Arbeitsplatzrisiko oder die Leistungsferne seien der unvermeidliche Preis eines wohlbis überorganierten Staatswesens und schließlich stelle man doch auch in der Privatwirtschaft burokratische Auswüchse fest. Aber das beantwortet nicht die Frage, ob ein moderner Staat nicht auch mit, sagen wir, drei statt mit 4.5 Millionen Dienern ordentlich verwaltet werden kann. Dabei brächte die damit verbundene Effizienzsteigerung

stand, nicht zuletzt auch weniger Steuern und mehr produktive Arbeitsplätze. Und der Hinweis auf private Bürokratien geht deswegen fehl, weil diese aus privatem Gewinn und nicht aus öffentlichen Kassen finanziert werden.

Aber es wäre unredlich, das Elend der Bürokratie zum Haß auf Staatsdiener zu verkürzen. Sie tun nach Kräften ihre Pflicht; und alle wurden sie berufen, weil die Bürger es so wollten – oder weil Politi-ker den Bürgern einzureden verstanden, daß sie es so wollten. Auf dem Weg der kollektiven Begiükkung innezuhalten, gar umzukehren, erfordert eigene Anstrengungen und sperrige Fragen. Nur wenn die Familie wieder für ihre Mitglie der in guten wie in schlechten Tagen sorgt, die Eltern für ihre Kinder und umgekehrt, die Familien für ihre Wohnungen, jedermann vor allem für seine eigenen Belange, erst dann brauchen wir weniger Sozial-, Jugend-, Wohnungs und anderiei Behörden. Doch die Frage wird nicht gestellt, und so stellt 

"Wie wir leben? Wir leben nicht, wir gehen zugrunde"

diesen Tagen zugespitzt zu haben. Seit Professor. erreichen. Die Nachrichtenagentur Tass veröf-Sacharows Deportation nach Gorki im Januar 1980 ist jetzt offenbar die kritischste Phase erreicht. Sie betrifft in erster Linie Jelena Bonner, die Freu Andrej Sacharows. Sie war am 15. April telegraphisch nach Gorki gerufen worden, wo sich ihr Mann, Berichten zufolge, einer dringend notwendigen Operation unterziehen mußte, verhaftet wurde oder an der Rückreise aus Gorki Frau Sacharows Rückkehr nach Moskau war für den 2. Mai vorgesehen, sie traf dort aber nicht ein. Vielmehr soll ihre Moskauer Wohnung vom richt ist die letzte Verlautbarung Jelena Bon-KGB versiegelt worden sein. Freunde der Sachaners, die Ende März den Westen erreichte.

fentlichte eine obskure Meldung, derzufolge Frau Bonner mit Hilfe amerikanischer Diplomaten geplant habe, in die US-Botschaft zu gelangen. Dieses "Komplott" sei vereitelt worden. Über den Verbleib Jelena Bonner ist nichts bekannt. Es wird befürchtet, daß sie entweder gehindert wird, so daß sie dort die Verbannung ihres Mannes teilen muß. Nachstehender Be-

State Lou Mollie Beign

Scham hat et Beland

Sign Sign

The Experience of the

Noncert Silver about

25. 247. 257. SEID B

an de l

Ter I servin die Sp

man numer numer

ना दनाउद्योग है

E the Thebian

CT THE STREET

Olo More heute R

. श्रम्भावतः स्थाप्ते । स्थापन

The Garage

waterode

tes total

w. 3. :- a m

on and seamon by

Anten neuer. Aufgabee

Fice n . . . . Parking

manager in dem a

2. Dur -: 3-: 71 Star

wind to the mineral

R ANDER

Service Conjumber

Barger and the

Land State House

Kuldaer Zeinm

in the car.

22.00

n in a lot operate.

---- 0<u>--cl--</u>

್ ಚಿನ್ನಾಗಿ ಚಿತ್ರ

. t. t. : de Est

- 100FE #

----

'ವರ್

A STANSON 

يتفنع مين إسباد

1.... - - : - : 12

Veifeliche IIm

AT THE STREET

esonders schwer, einfach kata-Strophal, war für uns das letzte Jahr. In dem Jahr hat man uns fast umgebracht. Am 25. April hatte ich einen Herzinfarkt, wahrscheinlich schon den zweiten. Der erste schwere Herzanfall war im November 1982, und nach der Durchsuchung vom November im Zug hat sich der Anfall wiederholt. Im April hatte ich einen ausgedehnten Vorderwandinfarkt mit Beteiligung des basalen Ab-schnittes. Ich brauchte und brauche eine stationäre Krankenhausbehandlung und einen Sanatoriumsaufenthalt Ich bestand darauf, zusammen mit Andrej Dmitriewitsch in das Krankenhaus der Akademie der Wissenschaften eingewiesen zu werden. Ich setzie es durch, daß die Akademie ihm ein Ärztekonsolium schickte, das zu dem Ergebnis kam, daß er ärztlich behandelt und in ein Krankenhaus eingewiesen werden müsse.

Das Untersuchungsergebnis, daß wir krank sind, vergrößerte jedoch nur den Zorn der nicht-medizinischen Organe. Der Präsident der Akademie sagte in einem Interview mit "Newsweek" nicht, daß es sich bei Sacharow um eine Erkrankung des Herzens und der Gefäße und anderer Krankheiten handle, sondern er sagte, daß Sacharow ein seelisch kranken Mann sei. Dies wiederholte das Staatsoberhaupt im Gespräch mit amerikanischen Senatoren.

Vier Mitglieder der Akademie beschuldigten Sacharow in ihrem Artikel, daß er den Westen zu einem Krieg gegen die UdSSR aufrufe. Sie verschweigen aber, daß der Aufsatz Sacharows Die Gefahr eines Nuklearkrieges" heißt und daß darin erörtert wird, wie nach seiner Meinung der Frieden zu erhalten sei. Es ergoß 25 sich eine Flut beschimpfender, abster - early scheulicher und schrecklicher Briefe ig über Sacharow. Auf der Straße kam en ...... en Daz es zu Tumulten; es hätte nicht viel gefehlt und man hätte Sacharow geschlagen. Man drohte ihn umzubringen. Gleichzeitig erschienen schmutzige antisemitische Veröffentlichungen über mich. Auch mich pöbelte man im Zug und auf dem Bahnhof an. Das alles war schrecklich, und ich bedauerte die Menschen, die so vertrauensvoll waren. Darum wandte ich mich an das Gericht. Eine Antwort erhielt ich nicht, doch ist es möglich, daß als Antwort eine Veröffentlichung in der Nummer zehn der Zeitschrift "Der Mensch und das Gesetz" gemeint ist, in der man mich direkt beschuldigt, daß ich eine Provokateurin sei und mich in den Diensten der CIA und der zionistischen und Freimauerer-Spionage befände und die ganze Verantwortung für die

Von JELENA BONNER Tätigkeit Sacharows für den Frieden gischen Storting im Namen des norund die Menschemechte trage.

> Wie wir unter diesen Umständen leben? Schlecht. Entsetzlich. Wir leben nicht, wir gehen zugrunde. Am 16. Oktober hatte ich eine erneute Herzattacke, das EKG vom 14 November zeigte eine Verschlechterung. Unsere Isolation ist fast perfekt, meine in Moskau und Sacharows in Gorki. Seit Mai haben wir einen Milizposten vor der Tür. Alle Besucher werden kontrolliert und notiert, Ausländer abgewiesen. Wir befinden uns in einem seltsamen Arrest und sind überzeugt, daß man uns umbringen will. Im Augenblick tut man das mehr mit mir als mit Sacharow, denn hat man sich erst meiner entledigt, dann wird die Staatsmacht versuchen, der Welt Sacharow als reumütigen Sünder darzustellen. Oder man wird so tun, als habe es einen Sacharow niemals gegeben. Sacharow wird in dem Sammelband nicht mehr erwähnt, in dem sowjetische Wissenschaftler vorgestellt werden, die in internationale wissenschaftliche Gesellschaften aufgenommen wurden. Sein Name fehlt auch in dem soeben erschienenen Buch "Physik". Unser Land hat betrachtliche Erfahrungen darin, Geschichte so darzustellen, wie sie im Augenblick benötigt wird, und nicht so, wie sie wirklich war.

Andrej Dmitriewitsch hat im Laufe der letzten zehn Jahre viele Einladungen ins Ausland bekommen. In jüngster Zeit erhielt er Einladungen zur ärztlichen Behandlung aus der Schweiz und von Kollegen aus Österreich, der Bundesrepublik Deutschland: den USA und anderen Ländern. 1982 kam eine Einladung des norwe-

wegischen Volkes. Sacharow hat diese Kinladung angenommen. Es war für ihn ein schwerer und ernster Entschluß. Ich hoffe, daß diejenigen, die Sacharow einladen, die Einladungen ebenso ernst nehmen und das ganze Ausmaß der Verantwortung erkennen, die sie damit für Sacharows Schicksal auf sich nehmen. Deshalb möchte ich an das Gute glauben. Ich weiß, daß das Erreichen dieses Zieles großer und langer Anstrengungen be-

Vor einem Jahre reichte ich ein Gesuch für eine Ausreise nach Italien ein, da für mich eine weitere Augenoperation notwendig geworden ist. Ich habe keine Antwort bekommmen, doch geht es jetzt nicht so sehr um die Behandlung der Augen, als um die sehr viel dringendere und lebensnotwendigere Operation des Präsidiums des Obersten Sowjet Andropow mit der Bitte um eine Ausreisegenehmigung für micht gewandt. Bisher sind wir ohne Antwort, aber ich meine, daß es zur Genehmigung der Ausreise nicht nur unserer Standhaftigkeit und Entschlossenheit, sondem der Unterstützung unserer Freunde in der ganzen Welt be-

Man könnte mich fragen, ob ich nicht fürchte, Sacharow für einige Monate allein zu lassen? Natürlich fürchte ich dieses. Doch in der jetzt entstandenen Situation, in der wir die Hoffnung auf ärztliche Hilfe aufgegeben haben, bleibt uns kein anderer



Das Ehepaar Sacharow im Februar 1980 in Gorki

FOTO: DPA



Das "Pick up" darf den Stern nicht tragen, der den getunten Dalmier aus der eigenen Schmiede in Untertürckheim ziert

Autokosmetik zum Grenzlos-Tarif

keine Rolle. Immer mehr "getunte" Autos rollen auf deutschen Straßen. Nicht nur zur Freude der Autofirmen, die ihre Fahrzeuge oft nicht wiedererkennen. Daimler Benz

produziert deswegen ein eigenes

Von HEINZ HORRMANN

Kraftnaket.

Technische Detailpräzision fehlte völlig bei der Auftragserteihing. "Mein Daimler soll", so brachte der Landwirt Kurt Baumüller Herzens. Am 10. November hat sich aus dem Erftkreis seine Wünsche auf Sacharow an den Vorsitzenden des einen Nenner, "der schnellste 190er werden, der je zugelassen wurde und die Karosserieform muß einmalig sein." Für den Preis von 74 000 Mark bekam er von der Veredlungs-Firma seinen blütenweißen Autotraum.

In der Bannmeile des Bonner Parlaments drängt sich ein Pulk älterer Herren im Beamtengrau um ein männliches Lustobiekt, einen von der Firma Lorinser verfeinerten Mercedes 500 SEL, der durch breitere Kotflügel, "Wespentaille", raffinierte Spoiler und breite Rennfelgen erotisch verfremdet wurde. Nur das dezente Antrazit des 150 000 Mark-Modells paste noch in die biedere Politikerlandschaft.

Zwei Beispiele für die ständig wachsende Lust der deutschen Autofahrer, ihre Autos zu veredeln und damit noch teurer zu machen. Unter dem Begriff Tuning wird in der Fachsprache sowohl die kosmetische Karosserie-Operation, als auch die Kraftkur für den Motor und die für den Betrachter unsichtbare Verbesserung am Fahrwerk bezeichnet.

Das Geschäft ist fast so alt wie das Auto selbst. Schon für Fords T-Modell gab es Bausātze, mit denen die Motorleistung gesteigert werden konnte. Die Branche freilich hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Ganz ohne Zweifel waren die Fahrzeuge der 50er und 60er Jahre, was ihre Fahrqualität angeht, himmelweit vom heutigen Standard entfernt. Nachträgliche Präparationen konnten damals eine sinnvolle Sache sein. Mehrheitlich verzierten aber vor allem jugendliche Fahrer kleine Modelle mit allerlei Zusatzausrüstung und die Serienautos, die eine technische hochwertige Bearbeitung erfuhren, brachten für den Alltagsbetrieb bereits genügend technische Qualität von Haus aus mit: die kleinen BMW. Alfa Romeo, und die ersten GolfModelle. Völlig ausgespart wurden lange Zeit die Audis, weil sie zu bürgerlich bieder waren und die noblen Daimler Benz-Fahrzeuge, an die sich keiner so recht herantraute.

In den letzten Jahren, vor allem nach der Präsentation des 190-Kompakttyps, sind Mercedes-Fahrzeuge zu den meist veredelten deutschen Autos geworden. Damit wurde die Tuning-Wandlung von den Bastelstuben zu finanzkräftigen Unternehmen mit Filialbetrieben endgültig volizogen. Fast ein Dutzend Veredier bearbeiteten nach eigenen Vorstellungen die noblen Karossen aus Untertürckheim.

In der Stuttgarter Firmenleitung beobachtete man die Entwicklung mit gemischten Gefühlen. "Wir haben unseren Segen gegeben, wenn am Ende ein Mercedes nach unseren Qualitätsnormen auf den Rädern stand", befanden die Herren aus der Firmenzentale.

Wer aber die Produkte der schwäbischen Edelschmiede zu sehr verfremdete, durfte den Kunden den Wagen nicht mehr mit dem weltberühmten Stern ausliefern. Ein Hamburger Betrieb befestigte daraufhin ein Phantasiezeichen von gleicher Größe am Kühler. Den plastikverpackten Stern legte man dem Kunden ins Handschuhlach. Er brauchte dann nur mit einem Handgriff zu wechseln.

Da wurde beispielsweise ein sogenanntes Pick-up-Fahrzeug auf der Basis des 50er Coupés entworfen. Allein die Umbaukosten betragen 70 000 Mark. Das Endprodukt sieht ausgefallen und nicht einmal schlecht aus: es fehlt halt nur die typische Mercedes-Linie. Darum rollt dieses Mobil ohne Stern vom Werkshof.

Preise wie auf dem Immobilienmarkt

Für ganz schnelle Kombi-Freunde hat der Autoveredler Zender das gleiche Basismodell umgebaut. Einschließlich einer geteilten Sitzbank im Fond und einem komplett ausgegeschlagenen Heckteil beläuft sich die Rechnung zusätzlich zum nicht geringen Kaufpreis auf noch einmal runde 50 000 Mark. Das Fahrzeug mit zusätzlicher Lederinneneinrichtung und vielen Extras war mit einer Summe, wie dem Immobilienmarkt entliehen, ausgezeichnet: 178 000 Mark.

Rund 50 Unternehmen in der Bundesrepublik beschäftigen sich mit den verschiedensten Marken, mager", wie es in Werbebroschüren heißt, objektiv aber auch oft aerodynamisch schlechter oder schlichtweg protzig.

Wie das manchmal aussieht, läßt sich am Beispiel der Felgen aufzeigen (drei von vier BMW- oder Mercedesfahrer wählen sportliche Leichtmetallfelgen, Dienstfahrzeuge einmal ausgenommen). Auf der letzten IAA wurde ein Satz dieser Räder, 24 Karat vergoldet angeboten, für 8000 Mark plus Mehrwertsteuer. Ein Dutzend Autofahrer bestellten gleich an Ort und Stelle.

Für Sozialpsychologen sind diese Kunden vom gleichen Motiv beseelt wie die Auftraggeber, die ihre Biedermann-Autos in Perlmutt lakkieren lassen: Sie wollen um jeden Preis einen Hauch von Exklusivität ergattern.

Eine zweite Kundengruppe läßt sich von der Tuning-Branche den Wunsch nach einem "Wolf im maßgeschneiderten Schafspelz" verwirklichen. Porsche-Technik beispielsweise und die ungezügelte Kraft dieser kernigen Sportwagen werden in die kleinen Karosserien des Golf transplantiert. Zwölfmal hat allein der Tuner Artz diese Kombination verkauft, nicht für die Rennstrecke, sondern für den Alltagsbetrieb.

Der Psychologe Professor Scheuch aus Köln glaubt hier eine Art "Supermann-Syndrom" zu erkennen. Verwandlungsmöglichkeit auf der Autobahn. Wenn er will, zeigt er allen das Heck und weidet sich beim Vorbeifahren an den ungläubigen Blikken in den Luxuslimousinen.

Viel Geld verdienen Spezialisten auch mit der dritten Gruppe. Die Individualisten die nicht soviel Wert auf Fahrleistungen en, sondern sich optisch aus der breiten Masse abheben wollen, investieren zigtausend Mark, um den Wagen Glanz und Glamour zu verleihen. Ob sich freilich das ganze Heer der Auftraggeber in dieses Psychologen-Schema einpassen läßt, bleibt dahingestellt.

Wie auch immer, das Geschäft wurde zur Goldgrube. Und weil es so gut läuft, auf der anderen Seite die Produkte für Experten mit hohen Ansprüchen aber oft nicht befriedigend sind, entwickelte Daimler Benz eine eigene "getunte Werksversion" des 190 E Kompaktmodells. Auch hier wurden die Kotflügel und die untere Abschlußpartie verbreitert, sportliche Reifen aufgezogen und Frontund Heckspoiler angebracht. Das

diesen Mercedes kraftstrotzend und extrem sportlich wirken lassen.

Daimler Benz Dipl-Ing. Frank Knothe von der Daimler Benz-Entwicklung erläutert: "Unter dem Blech wurde bis ins kleinste Detail hochkarätige Technik installiert, zwar sportlich orientiert, aber seriös und ausschließlich funktionel!."

Spitze im Sprint und im Preis

Vor allem die Sicherheitselemente Bremsen, Fahrwerk, Lenkung palite man der gewaltigen Leistung des Vierventil-Einspritz-Triebwerks <2.3 Liter Hubraum) mit 185 PS an. 7,5 Sekunden benötigt die Sportvarlante aus Untertürckheim für den Sprint von 0 auf 100 Kilometer. Fast 240 km/h ist die Endgeschwindigkeit der viertürigen Limousine. Das sportlich dynamische Produkt, das unter der branchenunüblichen langen Zahlenkombination 190 E 2,3-16 vorgestellt wurde, katapultierte sich zwangsläufig auch dynamisch in der Preisliste nach oben. Nur ein paar verschämte Mark blieb man in der Grundausführung unter der 50 000 Mark-Grenze. Mit ABS-System, Airbag, Schiebedach und einigen anderen Kleirigkeiten kostet der Sport-Mercedes gleich 60 000 Mark.

Unumstritten war die Entwicklung dieses Typs im Management des Stuttgarter Unternehmens nicht. Die Diskussion machte zwei Meinungen deutlich. Die Konservativen glaubten, daß dieses Modell nicht so recht in die Firmen-Philosophie passe. Mehrheitlich aber folgte man der Überlegung, daß der Solidität der Produktpalette ein Schuß sportlicher Dynamik guttue. In beiden Lagern erkannte man aber vor allem die Marktlücke. So gab der Gesamtvorstand seinen Segen zur vielleicht weltweit besten Serienlimousine, die je produziert wurde.

Damit genügend Aufmerksamkeit erzeugt wird, und man die angestrebte jährliche Stückzahl von 8000 Einheiten auch über einen längeren Zeitraum an den Kunden bringt, setzte man das Auto mit großen Aktionen in Szene. Nach 50 000 Kilometer langer Weltrekordfahrt in Italien (Durchschnittstempo von 247 km/h) pilotieren Formel-I-Piloten bei einem Show-Rennen zur Nürburgring-Premiere die ersten 20 Edelrenner mit dem Stern.

## Architekt Schubert will auch in seiner Freizeit hoch hinaus. Ob er das auch noch im Ruhestand kann?

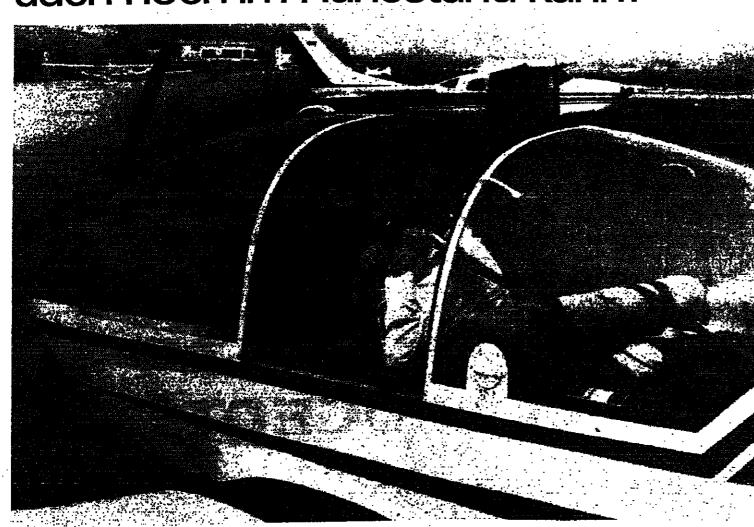

Fenn Gottfried Schubert in einigen Jahren in Pension geht, braucht er an seinem Lebensstandard keine Abstriche zu machen. Denn er hat vorgesorgt. Da ist zunächst einmal seine vor langem bei uns abgeschlossene Lebensversicherung, die ihm zum 63. Geburtstag samt stattlicher Überschußbeteiligung ausgezahlt wird.

Und außerdem hat Herr Schubert noch ein Investment-Anlagekonto. Was er da im Laufe der Zeit anspart, erhält er als Wertpapier-Rente mit Gewinn zurück - nach einem festen Auszahlplan. So gesehen, wird es für den Architekten a.D. keinen finanziellen Grund geben, seinem schönen Hobby ade zu sagen. Mit diesen interessanten Vorschlägen konnten

wir Herm Schubert bei der Absicherung seiner Altersversorgung weiterhelfen. Denn wir bieten zur guten Beratung den umfassenden Finanzservice aus einer Hand: unser Verbund-Angebot.

Der Verbund: Alles aus einer Bank.

Der Verbund ist der Zusammenschluß aller Volksbanken und Raiffeisenbanken, ihrer regionalen Zentralbanken, der DG BANK und führender Spezialinstitute der Finanzwirtschaft.\* Der Verbund hilft Ihnen, Ihre Gelddinge bequem und überschaubar zu erledigen und mehr aus Ihrem Geld zu machen. Und dies überall, denn die

Volksbanken und Raiffeisenbanken haben mit 19.667 Bankstellen das größte Bankennetz in Deutschland.

Ihre Sache ist unsere Sache.

Volksbanken und Raiffeisenbanken sind genossenschaftlich organisiert. 9,7 Millionen unserer Kunden sind zugleich Bank-Teilhaber und haben Mitspracherecht. Partnerschaft ist unser Prinzip und einer der Gründe, warum wir eine so erfolgreiche Bankengruppe geworden sind.

DG BANK

Bauspari arad Schwabisch Hall DG HYP

Deutsche



Volksbanken Raiffeisenbanken

Wir bieten mehr als Geld und Zinsen.

ge Er

zei rei

pa ch ha mi Ur ni: leg mi

wi Do

sci Be

m: Ur

ΩU

de

SCi

eh

ko

Ει

au

Αı

Ya

ch

Wi

ma

sti:

scl

un

ke

In

ΑĒ

Gl

Σne

sc)

Κa

 $\mathbf{R}\epsilon$ 

pe Pi Ni

## In der Schulpolitik von NRW weht ein neuer, frischer Wind

Kultusminister Hans Schwier (SPD) erschwert den Zugang zur Oberstufe

WILM HERLYN, Düsseldorf Volksweisheit ist, daß neue Besen gut kehren. Sprich in diesem Fall: Neue Minister räumen auf – wie der nordrhein-westfälische Kultusminister Hans Schwier, der sein schweres Amt im vergangenen Herbst von Jürgen Girgensohn übernommen hat. Fortan weht in der Schulpolitik des bevölkerungsreichsten Bundeslandes ein anderer, ein frischer Wind. Wollte Girgensohn noch das Niveau in allen Stufen absenken, um so auf die Bildungsebene der Gesamtschule zu kommen und damit den Übergang vom herkömmlichen System zu erleichtern, so läßt Schwier keine Chance ungenutzt, die Anforderungen an die Schüler wieder zu erhö-

#### "Ganz normale Sache"

Gestern ließ er lapidar mitteilen: "Als Folge der im März erlassenen neuen Rechtsverordnung für die gymnasiale Oberstufe werden die Leistungsanforderungen beim Übergang in die Sekundarstufe II in allen Schulformen erhöht." Auf eine solche schnelle Reaktion der Ministerialbürokratie war kaum jemand vorbereitet - am allerwenigsten die Funktionäre der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Sie schimpfen lauthals, Schwier habe "in aller Heimlichkeit" eine Verordnung ausgearbeitet, die die Übergänge zum Gymnasium noch schwerer mache. Dies diene nicht der angestrebten "notwendigen Integration" der verschiedenen Schulformen. Im Ministerium selbst schüttelt man darüber nur den Kopf. Dort heißt es jetzt: "Diese Versetzungsordnung ist eine ganz normale Sache" und "natürlich müssen wir die Zügel anziehen, denn in Baden-Württemberg, dem Konkur-renz-Bundesland für NRW, ist das alles schon lange Teil der Versetzungsordnung."

Schwier erklärte nun in Düsseldorf, in Zukunft - und zwar vom 1. August an - sollen nur Schüler in die gymnasiale Oberstufe aufgenommen werden, die die Leistungsanforderungen des Abiturs voraussichtlich auch erfüllen werden. Der Minister sagte: "Es kann doch nicht angehen, bis zum Abschluß der Klasse 10, im Gymnasium beispielsweise, weiter so zu tun, als habe sich nichts verändert. um dann die Schüler in der Jahrgangsstufe 11 mit erhöhten Anforderungen zu konfrontieren."

Im Gymnasium kann nun der Schüler dann in die jeweils höhere Klasse versetzt werden, wenn er in einem der Fächer Deutsch, Mathematik, erste Fremdsprache und zweite Fremdsprache mangelhafte Leistungen aufweist und in den übrigen genannten Fächern nur ein Ausreichend erhalten hat. Bei diesen Leistungen erhält er aber nach der Klasse 10 nur noch die Fachoberschulreife. In die gymnasiale Oberstufe kommt der Schüler nur noch, wenn er mangelhafte Leistungen in einem der Hauptfächer durch mindestens befriedigende Leistungen in einem anderen dieser Fächer ausgleichen kann. In der Folge dieser Leistungserhöhung werden auch die Anforderungen an die Gesamtschüler erhöht. Die neue Rechtsverordnung sieht vor, Gesamtschüler nur dann in die 11. Jahrgangstufe zu versetzen, wenn sie mindestens drei Erweiterungskurse - davon zwei in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch -

bestanden haben. Entsprechende Regelungen gelten auch für Haupt- und Realschüler, die in die gymnasiale Oberstufe überwechseln wollen.

Sichergestellt wird mit der neuen stärker leistungsorientierten Verordnung auch, daß die Abschlüsse an den bislang 55 NRW-Gesamtschulen bundesweit anerkannt werden können. Zum ersten Mal bekannte ein sozialdemokratischer Bildungspolitiker in diesem Zusammenhang, es habe in den Gesamtschulen Fehlentwicklungen gegeben.

#### Zurück zu den Noten

Schwier nämlich erklärte: "Zweifellos vorhandene Fehlentwicklungen in den einzelnen Gesamtschulen konnten nicht mit der notwendigen Härte kritisiert werden, weil jede Kritik an einer Gesamtschule von den politischen Gegnern sofort auf übertriebene Weise aufgebauscht worden wäre. Vor diesem Hintergrund wurde es immer schwieriger, Fehlentwicklungen zu korrigieren."

Bekannt wurde gestern in Düsseldorf zudem, daß Schwier auch die umstrittene achtstufige Bewertungsskala an den Gesamtschulen abschaffen will. Sie soll durch das traditionelle Notensystem von Eins bis Sechs ersetzt werden. Diese Regelung aber ist in der SPD-Regierungsfraktion noch umstritten und soll morgen in dem zuständigen Arbeitskreis noch einmal erörtert werden. Mit der gestern veröffentlichten Verordnung hat Schwier die Auflage des Parlaments vollzogen, das im vergangenen September einstimmig eine "behut-Weiterentwicklung der same Sekundarstufe II" gefordert hatte. Seite 2: Schwier läßt lernen

#### Moskaus Politik mit Düsenjägern Sowjetische Flugmanöver im Berliner Luftkorridor in den letzten Monaten verfünffacht

F. DIEDERICHS, Berlin Vor dem Hintergrund der am 12. und 13. Mai stattfindenden Feiern zum 35. Jahrestag des Endes der Berlin-Blockade haben die Störmanöver sowjetischer Düsenjäger in den vergangenen Wochen besonders drastisch die sensible und geographische Situation der Stadt herausgestellt. Derart massiv und spürbar waren Belästigungen durch nächtliche Überschallflüge von in der "DDR" stationierten MIG 21 in den vergangenen Jahren nicht mehr vorgekom-

der mit Amerikanern, Briten, Franzosen und Sowjets besetzten alliierten Luftsicherheitszentrale im Westberliner Bezirk Schöneberg, das Verhalten der Moskauer Kontroller sei zunehmend von Aggressivität geprägt. Die Zusammenarbeit in dieser, neben dem Spandauer Kriegsverbrechergefängnis, letzten gemeinsamen Institution der vier Siegermächte von 1945 wird, besonders seit Beginn dieses Jahres, vom Verhalten der Sowjets überschattet, deren Vertreter die Westalliierten entgegen den vertraglichen Vereinbarungen des Alliierten Kontrollrates immer häufiger vor vollendete Tatsachen stellen: Stets werden Zivilmaschinen in den Luftkorridoren neue Ausweichkurse bete Kampfflugzeuge bei Manövern die Luftkorridore kreuzen.

Registrierte die der Luftsicherheitszentrale unterstellte und im amerikanischen Militärflughafen ansässige Fluglotsen-Zentrale noch im vergangenen Jahr höchstens vier bis fünf Sowjet-Manöver pro Monat in den Luftkorridoren, so schnellte die Zahl in den letzten Monaten auf 20 bis 25 "Manöver" hoch.

Die damit verbundenen Turbulenzen weisen Parallelen zu Ereignissen auf, die seit 1945 nachhaltig demonen, wie die Sowiets mit militär schen Aktionen Einfluß auf tagespolitische Ereignisse zu nehmen versuchten. Im März 1968, als der Deutsche Bundestag eine parlamentarische Arbeitswoche in der Berliner Kongreßhalle abhielt, donnerten Sowjetjäger ohne Ankündigung im Tiefflug über die Tagungsstätte im Tiergarten. Experten halten es noch heute für möglich, daß die sensible Betonkonstruktion der Kongreßhalle schon damals darunter litt und möglicherweise dies zum Einsturz der "Hutkrempe" im 1980 beigetragen hat.Damals starb ein junger Rundfunkreporter

unter den Betontrümmern. Alle Formen von Beschwerden stießen bisher auf taube Ohren bei den Sowjets. Täglich werden die drei

fohlen, wenn in der "DDR" stationier- Luftkorridore von mehr als 140 Flugzeugen passiert, die im Jahr über vier Millionen Passagiere, rund 9 Millionen Kilogramm Fracht und 10 Millionen Kilogramm Luftpost befördern.

> Noch wenige Wochen vor Beginn der neuerlichen sowjetischen Luft-Eskapaden demonstrierten die Sieger von 1945 durchaus Eintracht. Anfang März dieses Jahres besuchte eine Abordnung hochrangiger sowjetischer Luftwaffen-Offiziere aus dem Hauptquartier der "Gruppe der sowjetischen Streitkräfte in Deutschland" in Wünsdorf ("DDR") südlich von Ost-Berlin das der Luftsicherheitszentra le unterstellte Flugiotsenzentrum im Militärflughafen Tempelhof.

> Dieses "Berlin Air Route Traffic Control Center" war kürzlich mit einer der modernsten Radaranlagen der Welt ausgerüstet worden, mit der sämtliche Flugbewegungen in den drei Luftkorridoren und in der Luftkontrollzone Berlin registriert werden. Diese Radaranlage hat in den vergangenen Wochen jede Annähe rung sowjetischer Militärmaschinen an alliierte Zivilflugzeuge dokumentiert - eine Kontrollmöglichkeit, die auch den Sowjets ständig zur Verfügung steht und deshalb als unwiderlegbarer Zeuge den Protesten der Alliierten dient.

#### Erziehungszeit anrechnen: Diskussion auf CDU-Parteitag

GISELA REINERS, Bonn In der Union verstärkt sich der Ruf nach Anerkennung von Zeiten der Kindererziehung im Rentenrecht. Zusammen mit einem Erziehungsgeld soll dies im Rahmen der Steuerreform den Familienlastenausgleich verbessern. Auf Empfehlung der Anragskommission wird sich der CDU-Parteitag in diesen Tagen in Stuttgart damit befassen. Auf Antrag der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA) wurde die Forderung aufgenommen, daß vor allem "die bereits mehrfach beschlossene Einführung eines Erziehungsgeldes sowie die Anrechnung von Erziehungszeiten im Rentenrecht verwirklicht werden" müßten.

Zeiten der Kindererziehung, im Gespräch ist ein Jahr pro Kind, werden als fiktive Beitragszeiten angerechnet und damit ebenso behandelt, als wäre die Mutter in dem Jahr erwerbstätig gewesen. Als Bewertung stehen zwei Möglichkeiten zur Diskussion: entweder mit 75 oder mit 100 Prozent des Durchschnittsentgelts aller Versicherten. Das würde die monatliche Rente um 24 bzw. 31.50 Mark verbessern. Die Anrechnung soll für Frauen oder Männer gelten, deren Kinder nach Inkrafttreten des Gesetzes geboren werden, und für Frauen, die nach der Neuregelung rentenberechtigt werden. Sie wird also - falls sie Gesetz wird - nicht für Frauen gelten, die dann schon Rente beziehen. Das würde zu teuer.

Die Anrechnung würde den Bund jährlich 3,4 bzw. 4,5 Milliarden Mark kosten, je nachdem, ob mit 75 oder 100 Prozent bewertet wird. Die Einbeziehung schon laufender Frauenrenten würde zusätzlich 4,5 bis 5, bzw. 6 bis 6,7 Milliarden Mark erfordern.

#### **Interesse Chinas** an Ausrüstung

ms.Bonn

Die chinesische Regierung ist daran interessiert, Fahrzeuge und Funkgeräte für ihre Polizei aus der Bundesrepublik Deutschland zu beziehen. Insgesamt werden der chinesischen Polizei rund 1.2 Millionen Mann zugerechnet. Der Wunsch der Chinesen, der nach Bonn übermittelt worden ist, wird ein Hauptgesprächsthema beim bevorstehenden Besuch von Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU) in Peking sein. Zimmermann beginnt die se Reise am Sonntag und wird nach fünftägigem Aufenthalt in der Volksrepublik noch eine Zwischenstation in Singapur einlegen. Die Reise des Bundesinnenministers ist mit Bundeskanzler Helmut Kohl, der in diesem Herbst nach Peking fahren wird, abgestimmt. Ob auch Interesse am Kauf deutscher Waffen, beispielsweise Maschinenpistolen, besteht, ist bislang nicht abzusehen.

DIE WELT (usps 603-590) is published doily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is poid at Engle-wood, N.J. 07451 and at additional malities offices. Postmaster. Send address changes to German Language Publications, Isc., 560 Syl-

## Professoren plädieren für mehr Wettbewerb an Hochschulen

WRK-Konferenz in Hannover: Leistungen müssen transparenter gemacht werden

PETER PHILIPPS, Hannover Von der Einführung privater Hochschulen erwarten die Präsidenten und Rektoren der Universität in der Bundesrepublik Deutschland keine Verbesserung der auch von ihnen anerkannten, angesichts der reichhaltigen finanziellen und personellen Ausstattung unbefriedigenden Qualität von Forschung und Lehre. In der Diskussion auf der Jahresversammlung der Westdeutschen Rektorenkonferenz (WRK) in Hannover bekamen deshalb drei Aspekte immer mehr Gewicht, unter denen ein erwünschter, die Qualität fördernder Wettbewerb im deutschen Universitätsbereich erörtert wird:

Die Hochschulen sollten mehr Autonomie in der Verwaltung und Verteilung ihrer vom Staat und von Drittmittelgebern zugewiesenen Mittel er-halten; sie brauchten die Möglichkeit, sich stärker ihre Studenten selbst auswählen zu können; und die unterschiedliche fachliche Reputation von Universitäten müsse als stimulierendes Wettbewerbsinstrument zum Tragen kommen.

#### Beispiel Amerika

Gerade diese Frage hatte der Kölner Professor Peter Graf Kielmansegg bereits am ersten Tag der WRKlagung vehement in die Debatte eingeführt: Die "Bequemlichkeitskonvention", daß man die Leistungsprofile von Fakultäten in Fachbereiche nicht vergleiche oder gar noch öffentlich bekanntmache, müsse "außer Kraft gesetzt werden". Leistungstransparenz werde nämlich zweierlei Wirkung entfalten: Sobald es durch veröffentlichte Reputation eine Rangordnung gebe, werde automatisch ein Leistungswettbewerb eintreten Zugleich entstünden die Voraussetzungen dafür, daß die Nachfrage nach Studienplätzen und nach Hochschulabsolventen "sich am Rang der Ausbildungssituation orientieren". Er verwies auf das amerikanische Beispiel, das zum Leistungswettbewerb offenbar auch noch eine andere als die derzeitige Motivation der Lehrenden und Forschenden an den deutschen Universitäten hinzukommen müsse. Der Göttinger Philologe Günther Patzig griff dies auf mit der Bemerkung, daß es bei dem "Problem, warum trotz noch immer eindrucksvoller Begabungen unter den Studenten bei uns etwas mit der Forschung nicht ganz in Ordnung zu sein scheint, auch um Fragen der inneren Einstellung oder der Mentalität zu gehen" scheine. Er berichtete von einer Ferienaka-

demie der Studienstiftung, bei dem alle Dozenten den Eindruck hatten. man habe arbeiten können "wie in guten alten Zeiten. Es war, als ob man sonst an der Universität sozusagen mit angezogener Handbremse fahren muß." Denn unter Studienstiftlern fürchte keiner, die übrigen Teilnehmer eines Seminars durch überlegene Kompetenz zu beeindrucken". An der Universität hingegen habe sich teilweise eine Mentalität entwickelt, die "nach utilitaristischen Prinzipien" die Anerkennung des Überdurchschnittlichen als "moralisch bedenklich" verurteile.

Die Zulassung von Studenten unter eigener Verantwortlichkeit durch die Universitäten und eine Bildung von Forschungsschwerpunkten höherer Qualität innerhalb der einzelnen Fachbereiche ließen sich als Qualitätsstimulans nach Patzigs Ansicht "fast kostenneutral" verwirklichen Zusätzliche Mittel seien allerdings erforderlich, wenn man - orientiert am amerikanischen Beispiel - auch die Dozenten-Studenten-Relation verbessern wolle. Aber ein gangbarer Weg sei hier beispielsweise, Professo. ren für die Dauer ihrer Förderung durch das Heisenberg-Programm in solchen Forschungsschwerpunkten anzusiedeln.

#### Beispiel Japan

Um die eigene Situation noch besser reflektieren zu können, hatten sich die deutschen Hochschulleiter Gäste eingeladen, die über die Situation im Ausland berichteten. Besonders interessiert wartete man naturgemäß auf eine Beschreibung aus dem Land der aufgehenden Sonne und Erfolge, aus Japan. Professor Ry-uichi Hiramo, Präsident der Universität Tokio, zeigte, daß in seiner Heimat die Diskussion - zumindest partiell der Deutschen gegenläufig sich zu entwickeln scheint: Die Forderung nach Auflösung der Differenzierung von Hochschulen, nach "Demokratisierung" spiele eine erhebliche Rolle

Zwar absolvierten mehr als 80 Prozent eines Jahrgangs in Japan die Obergymnasien und mehr als 25 Prozent immatrikulierten sich an den Hochschulen. Doch durch die dem Studienbeginn vorgeschalteten zwei zentralisierten Aufnahmeprüfungen ergäben sich starke Rangunterschiede innerhalb des Hochschulsystems. Es habe sich eine richtige "Prüfungsindustrie" entwickelt, die die Schüler über Vorbereitungsschulen nach dem Abschluß des Obergymnasiums auf die Aufnahmeprüfungen vorbereite.

## SPD bastelt an weiteren Angeboten

Hessische Grüne wollen am 19./20. Mai über die "Zugeständnisse" abstimmen

D. GURATZSCH, Wiesbaden

Landesvorstand und Fraktion der hessischen SPD sind erneut zu Beratungen hinter verschlossenen Türen zusammengekommen, um über weitere Zugeständnisse an die bessischen Grünen zu entscheiden. Aller Voraussicht nach kommt den Beschlüssen entscheidende Bedeutung für das endgültige Zustandekommen des rot-grünen Bündnisses in Hessen zu. Die Grünen wollen bereits auf einer Landesmitghederversammlung am 19./20. Mai in Lollar bei Gießen darüber abstimmen, ob die Zugeständnisse der SPD als Grun eine kontinuierliche Zusammenarbeit" ausreichen.

Die SPD, die für die Wiederwahl ihres Landesvorsitzenden Holger Börner als Ministerpräsident mindestens 56 Stimmen braucht, ist auf diese Zusammenarbeit angewiesen; sie stellt im Landtag nur 51 Abgeordnete. Börner hat Koalitionen mit anderen Parteien ausgeschlossen, will aber mit einem von den Grünen tolerierten Minderheitskabinett ein "Gegengewicht" gegen die "Wende-Regierung" in Bonn bilden.

Die Grünen, die im Hessischen andtag sieben Mandate halten, haben ihre Bereitschaft zur Tolerierung Börners von einer "Neuorientierung"

der gesamten Landespolitik abhängig gemacht. Dafür sind in monatelangen Verhandlungen zwischen SPD und Grünen Rahmenbedingungen ausgehandelt worden, die von einer grünen Landesmitgliederversammlung im Januar grundsätzlich abgesegnet wurden. Seitdem geht es um die konkreten Weichenstellungen der Politik im Haushaltsplan für 1984.

Die Grünen wollen dem Etatent-

wurf Börners nur bei Berücksichti-

gung konkreter Forderungen im Bereich der Müllentsorgung, des Stra-Benbaus, der Stützung mittel- und kleinbäuerlicher Betriebe, der Ausländerpolitik, des Lärmschutzes am Frankfurter Flughafen und des Gefängnisbaus zustimmen. Nach ersten, zum Teil graduellen Zugeständnissen der SPD in einer Vorstands- und Fraktionsklausur Anfang April geht es jetzt um die noch strittigen Bereiche Müllentsorgung sowie Straßenund Gefängnisbau.

Bei der Müllentsorgung konzen-triert sich der Streit auf die Grube Messel bei Darmstadt und die bereits im Bau befindliche Sondermülldeponie in Mainhausen. Nach den Vorstellungen der Grünen soll die Fossilienfundstätte Messel vor der auch nur teilweisen Verfüllung mit Hausmüll bewahrt werden. In Mainbausen ver-

langen sie den Verzicht auf die Lagerung von Gift- und Sondermüll im Grundwasserbereich und schlagen als Alternative die Errichtung einer Hochdeponie nach amerikanischem Vorbild vor.

Beim Straßenbau bestehen die Grünen auf dem vom Ministerpräsidenten schriftlich zugesagten Verzicht auf das Mittel des Sofortvollzuges. Über strittige Projekte müsse jeweils in Einzelverhandlungen Einvernehmen erzielt werden.

Diese Forderung hat in den vergangenen Tagen deshalb an Brisanz gewonnen, weil der geschäftsführende Wirtschafts- und Finanzminister Heribert Reitz angekündigt hat, beim Bau der Umgehungsstraße von Eltville trotz Börners Zusage vom Sofortvollzug Gebrauch machen zu wollen. Begründung: Der soeben vom Hessischen Verwaltungsgerichtshof bestätigte Sofortvollzug sei schon vor Börners Zusage verfügt und lediglich durch Anfechtung verzögert worden.

Die Grünen haben inzwischen erklärt, mit einem solchen Minister könnten sie nicht zusammenarbeiten. Schützenhilfe kam von den Jusos, die Reitz vorwarfen, die Zusammenarbeit beider Parteien mit Sofortvollzügen und "administrativen Nadelstichen" zu "torpedieren".

## Volle Kraft voraus. Neu: PEUGEOT 505 TURBO INJECTION.



Rassig, spritzig, temperamentvoll – Start frei für den neuen PEUGEOT 505 TÜRBO INJECTION.

## Die neue Kraft

 $2155 \, \text{cm}^3$ ,  $114 \, \text{kW}$  (155 PS), von 0 auf 100 in 8,6 Sekunden,  $205 \, \text{km/h}$  Spitze!

## Die aktuelle Technik

Turbolader mit Ladeluftkühler, L-Jetronic-Einspritzung mit Schubabschaltung, Fünf-Gang-Getriebe, teilsperrendes Differential, Einzelradaufhängung, Servolenkung, 4 servounterstützte Scheibenbremsen - vorne innenbelüftet, "sprechender" Bordcomputer.

## Die "ohne-Aufpreis"-Ausstattung

z.B. 4 Leichtmetallfelgen mit Bereifung 195/60 HR 15, Colorverglasung, von innen verstellbare Außenspiegel, elektrische Scheibenheber, elektrisches Stahlschiebedach, Tür-Zentralverriegelung, Velourssitze, Kopfstützen vorne und hinten, Drehzahlmesser!

6 Jahre Garantie gegen Durchrostung. Finanzierung und Leasing über P.A. Creditbank. Beratung und Information bei rund 1300 PEUGEOT TÄLBOT-

图 PEUGEOT 505



# r meh

Western with the second The property of the party of th

iel Japan 28 603-50 3 146100 Mg Active Res The state of the s

The state of the s Acres - Tele Reli But the second A Property of the Party of the Profes Con Contract C. D. C. Salar Die in ---erresent. THEY EE n. 1111/2-51 1 12 - To metrally 308 ייי מיזגי*ן וֹי* To the teach The state of the s

See 1845 ær abstimmen eath 12 10 点 点 起 差 

the second second

Trans Land Commence

والمناجعة - 3,65 -- idea 1000 · ~:-1.100.000 ... In Base 

Regel die jeweils höchsten Zinsen.

#### SPD legte Konzept für Abrüstung vor

Die SPD hat gestern ein neues umfassendes abrüstungspolitisches Angebot des Westens bei den Stockholmer Verhandlungen gefordert und dazu neue Akzente und Schwerpunkte vorgeschlagen. Die NATO-Staaten wurden ersucht, sich zusätzlich zu den Vorschlägen von Genfund Wien zu einem Gewaltverzichtsabkommen mit den Staaten des Warschauer Paktes bereit zu erklären und die neuesten Vorschläge Moskaus positiv zu beantworten. Ferner sollen sie neue Verhandlungen für ein Verbot von Anti-Satelliten-Waffen anbieten.

Nach Ansicht der SPD sollte der Westen auch auf die Initiative des italienischen Ministerpräsidenten Bettino Craxi eingehen und zu einem Stationierungsstopp für Atomraketen bereit sein, falls die Raketenverhandlungen wiederaufgenommen würden. Realistisch wäre dabei die Zusammenlegung der Verhandlungen über Mittelstreckenwaffen und Interkontinentalraketen. Auch Verhandlungen über eine von atomaren Gefechtsfeldwaffen freie Zone von je 150 km beiderseits der Grenze in Deutschland und über panzerfreie Zonen sollte der Westen zustimmen, hieß es in dem SPD-Konzept, das vom außenpolitischen Sprecher Karsten Voigt und vom Abrüstungsexperten Hermann Scheer in Bonn vorgelegt wurde.

#### Für Frauen in der Bundeswehr

Der Deutsche Bundeswehr-Verband hat sich für die Aufnahme von Frauen in die Bundeswehr ausgesprochen. Sein Vorsitzender Heinz Volland stellte auf einer Pressekonferenz gestern in Bonn jedoch klar, daß seine Organisation keine Wehrpflicht für Frauen fordere. Es käme aber einem Berufsverbot gleich, wenn man Frauen, die freiwillig Soldat sein wollten, diesen Berufszweig weiterhin versperren würde. Die Öffnung der Streitkräfte für freiwillig dienende Frauen bedeute vielmehr auch einen weiteren Schritt zur Gleichberechtigung. Volland wies darauf hin, daß in den meisten Armeen der Welt Frauen dienten. In der Bundeswehr könnten sie etwa im Fernmeldedienst, als Kraftfahrer, in Logistik und Versorgung oder als Lehrperso-

MANFRED NEUBER, Bonn Der Streit um die Unesco spitzi sich auf die Person ihres Generaldirektors zu. Wenn die UN-Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur überieben will, muß sie sich von dem selbstherrlichen Amadou Mahtar M'Bow trennen. Mit dieser Einschätzung wird der Exekutivausschuß der Unesco bei seiner Beratung heute in der Pariser Zentrale konfrontiert

M'Bow steht im Kreuzfeuer westlicher Kritik an der Unesco. Ihm werden die politische Einseitigkeit dieser Unterorganisation der Vereinten Nationen, eine maßlose Ausgabenpolitik und Vetternwirtschaft vorgeworfen. Der Senegalese weist die Vorwürfe mit dem Hinweis zurück, alle Entscheidungen bei der Unesco würden im Konsensus getroffen.

Erstmals im Jahre 1974 auf den Posten des Generaldirektors berufen, wurde M'Bow 1980 für eine zweite Amtszeit von sechs Jahren wiedergewählt. Er kann sich auf die Mehrheit der Mitgliedstaaten aus der Dritten Welt stützen. Seit kurzem läßt er keine Gelegenheit aus, seine Entschlossenheit zu bekunden, allen Forderungen nach seinem Rücktritt zu widerstreben.

Nachdem die Vereinigten Staaten ihren Austritt aus der Unesco zum 31. Dezember angekündigt haben, bestehen Berater Präsident Reagans darauf, diesen Entschluß nur dann zu überprüfen, wenn M'Bow in der Zwischenzeit an der Spitze dieses UN-Organs abgelöst wird. Großbritannien macht seinen Verbleib in der Unesco ebenso wie die USA von durchgreifenden Änderungen in der Arbeitsweise abhängig.

#### Finanzielle Folgen

Ein Austritt beider Länder würde die Unesco finanziell hart treffen: Washington bestreitet rund 25 Prozent des Budgets (374,4 Millionen Dollar im Haushaltszeitraum von 24 Monaten). London steuert 4,6 Prozent bei. Andere westliche Staaten wie die Bundesrepublik Deutschland (8.4 Prozent Beitrag) könnten sich dem angelsächsischen Vorgeben anschlie-Ben, falls es nicht zu einer gütlichen Regelung kommt

In der Unesco-Zentrale gibt man sich keinen Illusionen darüber hin, daß arabische Erdölstaaten oder der Ostblock mit höheren Zahlungen einspringen würden. Auch ließe sich der Ausfall des US-Anteils nicht durch

höhere Umlagen bei den überwiegend finanzschwachen Mitgliedern eintreiben. Ebensowenig könnte die Unesco das Loch in ihrem Etat durch kommerzielle Anleihen stopfen.

Die Unesco gibt mehr als die Hälfte ihrer Mittel für Verwaltungskosten aus. Kein Wunder: 2 428 ihrer 3 380 festangestellten Mitarbeiter sitzen in Paris, während nur 952 draußen in der Welt tätig sind. Beim UNO-Entwicklungsprogramm ist die Relation umgekehrt, auf je vier Helfer draußen kommt nur ein Bürokrat in der New Yorker Zentrale.

#### Keine Überschneidungen

Mit der Rückendeckung der 101 Staaten der Blockfreien-Bewegung, die M'Bow in zwei verschiedenen Gremien unlängst ihr Vertrauen aussprachen, konnte der Generaldirektor zur Gegenoffensive übergehen. "Die Unesco ist kein Schlachtfeld", hielt er den USA vor. die Kritiker sollten nicht "mit der Frust auf den Tisch hauen", sondern über Verbesserungen der Unesco-Arbeit reden.

Die britischen Vorschläge, die im vorigen Monat mit der verklausulierten Austrittsdrohung in Paris eingingen, liegen dem Exekutivausschuß in der nächsten Woche zur Erörterung vor. London will eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Ziele der Unesco in der Erziehung, der Wissenschaft und Kultur und eine Abkehr von den ideologisch orientierten Programmen für die Palästinenser und egen die Anartheid.

Großbritannien möchte künftig auch sicherstellen, daß sich die Arbeit der Unesco nicht mit den Vorhaben anderer Organisationen der Vereinten Nationen überschneidet. In der britischen Interpellation heißt es klipp und klar. "Vor allem fragen wir uns, ob alle Unesco-Vorhaben ihr Geld wert sind." Damit wird offenbar auf die von der Unesco betriebene "Weltinformationsordnung" ange-spielt, die im Westen als Gefahr für die Presse- und Meinungsfreiheit erachtet wird.

Das Vorhaben, die Haushaltsführung der Unesco durch Rechnungsprüfer des amerikanischen Kongresses untersuchen zu lassen, erführ im vorigen Monat durch einen mysteriösen Brand in der Pariser Unesco-Zentrale eine erhebliche Beeinträchtigung Dieser Vorfall bestärkte in den USA die Anhänger der Kampagne "UNO raus aus den USA, und USA raus aus der UNO".

# Unesco durch Wechsel an der Spitze noch zu retten Ändert sich nichts, treten Washington und London aus MANERED NEIBBER Bann, höhere Umlagen bei den überwie. MANERED NEIBBER Bann, höhere Umlagen bei den überwie.

Mit einer Eile, die schließlich zur Hektik wurde, hat Hamburgs Bürgermeister Klaus von Dohnanyi rund eineinhalb Jahre nach der letzten Bürgerschaftswahl seine sozialdemokratische Landesregierung innerhalb von drei mehr oder weniger turbulenten Tagen innerparteilicher Verhandlungen umgebildet. Mit der

neuen, von ihm selbst als schlagkräftiger beurteilten Mannschaft ("Ich habe mir das Beste gesucht, was ich finden konnte") will der Regierungschef in der zweiten Hälfte der Legisiaturperiode die Voraussetzungen für jenes große Ziel schaffen, das er gemeinsam mit den Spitzengenossen in der SPD-Führung der Hansestadt unter allen Umständen erreichen will: die Verteidigung der absoluten Mehrheit "mit Zähnen und Klauen, um nicht wieder wie im Herbst 1983 diese zermürbenden Tolerierungsgespräche mit der GAL führen zu müssen" -so ein Landesvorstandsmitglied über den Hintergrund der Senatsumbildung, bei der Fraktionschef Henning Voscherau und der Landesvorsitzende Ortwin Runde dem Bürgermeister

assistierten. Diese drei Politiker, die das traditionelle eiserne Dreieck" sozialdemokratischer Staatsmacht in Hamburg bilden, entschieden sich für die folgenden Veränderungen im Senat: Neuer Stellvertreter Dohnanyis als Zweiter Bürgermeister wird der bisherige Innensenator Alfons Pawelczyk, der zugleich die Vertretung Hamburgs beim Bund übernimmt Die bisherige Bürgermeisterin und Gesundheitssenatorin Helga Elstner, bislang das dienstälteste Senatsmitglied, scheidet auf eigenen Wunsch aus. Nachfolger Pawelczyks als Innensenator wird der bisherige Leiter des Bezirksamtes Wandsbek, der 42jährige Diplompolitologe Rolf Lange. Die Gesundheitsbehörde übernimmt die bisherige Bundessenatorin Christine Maring. Neuer Finanzsenator wird der Altonaer SPD-Bundestagsabgeordnete und Steuerexperte Horst Gebrecht (47). Für den im Sommer ausscheidenden parteilosen Wissenschaftssenator Professor Hansjörg Sinn tritt der ebenfalls parteilose Professor Klaus Michael Meyer-Abich (48) in den Senat ein. Sinn hatte ihn als seinen Nachfolger vorgeschlagen. Meyer-Abich, Diplomphysiker und früherer Mitarbeiter des Philosophen und Atomphysikers Carl Friedrich von Weizsäcker, ist seit 1974 Leiter

UWE BAHNSEN, Hamburg der interdisziplinären "Arbeitsgruppe Umwelt, Gesellschaft, Energie" der Universität Essen und gilt als Kritiker der Kernenergie.

> Den Entschluß, seine Senatsriege im Sommer umzubilden hatte



Alfons Pawelczyk
FOTO: WEREK Dohnaryi schon vor Monaten gefaßt und damais unter dem Gesichtspunkt vorbereitet, der politische "Aufhänger dafür werde das Ausscheiden Sinns sein. Der Rücktritt des Finanzsenators Jörg König, der nach einem Schützenfest unter Alkoholeinwirkung seinen Dienstwagen an einer Autobahn-Leitplanke ramponierte und anschließend die Polizei und die Öffentlichkeit zunächst anflunkerte, brachte Dohnanyi unter Handlungsdruck. Angesichts dieser Umstände entschloß sich der Regierungschef zur Eile, um Führungsfähigkeit zu demonstrieren und zugleich zu verhindern, daß noch wochenlang in der Regierungspartei Positionen aufgebaut würden, die dem Bürgermeister die Hände gebunden hätten.

Die mit Abstand wichtigste der jetzt getroffenen Personalentscheidungen betrifft Alfons Pawelczyk. Dohnanyi war seit geraumer Zeit entschlossen, seine Arbeitsüberlastung als Regierungschef eines Bundeslandes und Oberbürgermeister einer

Großkommune zu reduzieren und einen Teil dem Zweiten Bürgermeister zu übertragen, der bislang eher eine politisch-protokollarische Funktion hat. Nachdem Helga Elstner diese zusätzlichen Aufgaben nicht übernehmen mochte, war Dohnanyi über

eine entsprechende Zusage Pawelczyks hocherfreut. Der 51jährige Innensenator (seit 1980), vorher SPD-Bundestagsabgeordneter und Abrüstungsexperte, glaubt die wesentlichen Struktur- und Reformentscheidungen im Sicherheitsapparat der Hansestadt auf den Weg gebracht zu haben, und zeigte wenig Lust, noch länger "oberster Polizist und Feuerwehrmann" des Stadtstaates zu sein. Ihr. zog es seit geraumer Zeit zurück auf das Bonner Parkett mit der Möglichkeit, in der Außen- und Sicherheitspolitik wieder sozialdemokratische Flagge zu zeigen. Was die Opposition bislang auf diesem Gebiet vorzuweisen hatte, vermochte bei ihm statt Begeisterung nur wehmütige Betrachtungen aus-Dohnanyi wiederum paßte Pa-

welczyks Drang nach Bonn vorzüglich ins Konzept, weil er mit Sorge beobachtete, wie das ohnehin lädierte "Image" Hamburgs nun auch in der Bundeshauptstadt mit einer eher lethargischen Vertretung hanseatischer Interessen einherging. Pawelczyk, ein energischer und ökonomischer Arbeiter, soll das ändern. Um ihn jedoch zugleich in die Lage zu versetzen, Dohnanyi zu entlasten und auch die eigene Machtbasis in Hamburg zu behalten, wurde ihm außer der Funktion des Zweiten Bürgermeisters auch das Senatsamt für den Verwaltungsdienst zugesprochen - die wichtieste Querschnittsbehörde der Hansestadt. Damit ist Pawelczyk nicht nur der oberste Personalchef für die rund 114 000 Staatsdiener der Hansestadt, sondern zugleich auch der für die gesamte Behördenorganisation zuständige Senator. Wer auf diesem Klavier zu spielen versteht, ist mehr noch als der Finanzsenator, der politisch und nervlich zerrieben werden kann, der "starke Mann" im Senat. Das war Pawelczyk schon als Innensenator. Er wird es auch in seinem neuen Amt bleiben. Die Innenbehörde übergibt er mit Rolf Lange einem seiner engsten Vertrauten aus der Wandsbeker SPD, seiner Bastion in der Partei. Dort schlägt das Herz stramm Mitte-rechts.

#### Papua-Neuguinea: Papst-Messe im Dschungel

dpa / UPI / DW. Mount Hagen

Papst Johannes Paul II. hat gestern im entlegenen Hochland von Papua-Neuguinea eine Messe für annähernd 200 000 Gläubige zelebriert. Der Gottesdienst auf dem Golfplatz in Mount Hagen hatte zahlreiche Einheimische mit bemalten Gesichtern und Zehntausende von Zuschauern angelockt, von denen einige mehrtägige Fußmärsche hinter sich hatten.

Nur zwölf Prozent der mehr als 500 katholischen Priester Papua-Neuguineas sind Einneimische. Der zuständige Erzbischof George Bernardiung ist Amerikaner, ein anderer Bischof ist der aus Schlesien stammende Wilbelm Würtz. Fast jeder fünfte Bewohner Papua-Neuguineas bekennt sich zum katholischen Glauben. Am gleichen Tag wollte Johannes Paul auch für die Kranken beten und eine an die Bischofskonferenz von Papua-Neuguinea und die Salomonen-Inseln gerichtete Ansprache halten.

Unterdessen werden in Thailand unter Leitung des Oberbefehlshabers der Armee strengste Sicherheitsvorkehrungen für den bevorstehenden Papst-Besuch getroffen Johannes Paul II, wird morgen zu einem zweitägigen Besuch in das buddhistische Königreich eintreffen.

#### Luftangriff gegen Busher?

Irakische Jagdbomber haben, wie aus zuverlässiger Quelle in der iranischen Hauptstadt Teheran bekannt wurde, das im Bau befindliche persische Kernkraftwerk südöstüch von Busher mit "Exocet"-Raketen beschossen. Der irakische Angriff, der am 24. März stattfand, wurde von Super-Etendard-Maschinen ausgeführt, die Paris erst unlängst an Bagdad geliefert hatte. Welcher Schader. bei dem irakischen Luftangriff entstand, wird von persischen Stellen geheimgehalten.

Busher war in den vergangenen Wochen in die Schlagzeilen geraten, nachdem deutsche Techniker die Möglichkeit einer Vollendung des Kernkraftwerkbaus vor Ort untersucht hatten. Daraufhin war in amerikanischen Presseberichten die Möglichkeit angedeutet worden, Iran versuche sich auf diesem Wege spaltbares Material für Kernwaffen zu beschaffen (WELT v. 2. Mai).

## In 16 Stunden verdienen unsere Sparer so viel, wie die großen Münchner Biergärten im Sommer '83 an Bier um-

eviele Biergärten es in München tatsāchlich gibt, weiß niemand genau zu sagen. Denn sobald die ersten Sonnenstrahlen genug Wärme spenden, verwandelt fast jede Wirtschaft ihren Vorplatz in einen Biergarten. Daß Einheimische wie Zugereiste diese "Institution" gleichermaßen schätzen, beweist der Bierausschank der zehn größten Biergärten, die mit 80.000 Hektolitern pro Sommer rund 48 Mio. DM umsetzen.

So viel verdienen unsere Kunden in 16 Stunden. Denn die erfolgreichsten Wertpapiere Deutschlands bringen Tag für Tag 75 Millionen Mark Zinserträge.

Geld sollte Geld verdienen, und zwar so viel wie möglich. Pfandbriefe und Kommunalobligationen sind dazu ideal. Denn: Sie bieten Ihnen hohe, in der

Sie können die für Sie passende Laufzeit aussuchen. Und Ihre Papiere von heute auf morgen zum Tageskurs verkaufen oder beleihen lassen. Ihre Bank oder Sparkasse übernimmt das für Sie.

gesetzt haben.

Pfandbriefe und Kommunalobligationen werden von Hypothekenbanken, Landesbanken und anderen öffentlichen Banken ausgegeben. Sie sind nach den speziellen Vorschriften des Hypothekenbankgesetzes und des öffentlichen Pfandbriefgesetzes durch Hypotheken und Darlehen an die öffentliche Hand gedeckt. Es gibt sie übrigens bereits seit 1769. Wir verdanken sie dem Alten Fritz.

Banken, Versicherungen und Industriefirmen wissen das natürlich. Sie kauften im letzten Jahr für mehr als 90 Milliarden Mark. Und was für die Profis richtig ist, ist auch gut für den Privatanleger.

Und noch eins: Legen Sie Ihre Pfandbnefzinsen wieder in Pfandbnefen an, damit Ihr Geld noch mehr Geld verdient.

Bei allen Banken und Sparkassen.





45

ge Er zei rei

pa ch ha mi Ur

ni: leį m:

Wi Do

sç!

B€

m

 $\mathbf{U}_{i}$ 

nu

de

SC.

eh

Ju

ko

S

A

Υa

au: hie

ch

ne

Pa Wi

ma

sti:

sc!

un

ke

In: Af

ste Gl

ne

sci Ka

Rε

ne

Rı di

sik Wi Sp tal Ts Ot ste Pi Ne de

au

#### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel 0228/30 41, Telex 8 85 714

#### Der Häftling aus Spandau

In der WELT vom 28. April 1984 wird berichtet, daß Wolf Rüdiger Heß erklärt hat, das Friedensangebot seines Vaters an die Engländer sei kein Scheinangebot gewesen. Merkwürdigerweise wird aber sein Inhalt seit Jahrzehnten verschwiegen

Der Inhalt ergibt sich jedoch aus den eigenen Worten von Rudolf Heß in seiner Vernehmung vom 9. Juni 1941 durch Lord Simon. Die Richtigkeit der Aussage ist niemals bestritten worden. Der Text ist mir seit dem Nürnberger IMT-Prozeß bekannt. Die amtliche deutsche Übersetzung lautet unter anderem:

F.: Können Sie mir sagen oder wollen Sie mir sagen, ob Sie mit oder ohne Kenntnis des Führers hierhergekommen sind?

A.: Ohne seine Kenntnis. Absolut. Der Protokollführer vermerkte hinter dieser Antwort ein "Lachen" von. Rudolf HeB.)

F.: ... Wenn Sie, Herr Heß, wie Sie gesagt haben, ohne Autorisation, Zustimmung oder Kenntnis des Führers gekommen sind, dann erzählen Sie mir doch einmal zunächst etwas über die Friedensbedingungen. Wird denn der Standpunkt, den Sie mir vortragen wollen, auch von anderen Leuten eingenommen? Gibt es in Deutschland wichtige Personen, die den Standpunkt vertreten, den ich anhören soll?

A.: Die Ideen sind Ideen des Führers. Und die sind ausschlaggebend einzig und allein...Ich habe nur ganz selten in meinem Leben ein Ehrenwort gegeben, weil ich es für eine zu heilige Sache halte. In diesem Falle gebe ich mein Ehrenwort, daß dieses, was ich hier niedergeschrieben habe, das ist, was mir der Führer in mehreren Gesprächen gesagt hat. (Heß las sodann aus einem vorbereiteten Memorandum vor. Als Grundlage für eine Verständigung zwischen England und Deutschland sollte eine Teilung der Interessensphären dienen. Deutschlands Interessensphäre sollte Kontinentaleuropa sein: Englands Interessenspähre sollte das englische Weltreich sein.) Das gesamte Vernehmungsprotokoll ist noch umfangreicher. Hier sind die wesentlichen Fragen und Antworten

wiedergegeben. Über die Frage, ob Hitler von dem Englandflug von Rudolf Heß gewußt hat, äußerte sich der Gauleiter der Auslandsorganisation der NSDAP, Ernst Wilhelm Bohle, in Nürnberg in einer eidlichen Erklärung: Sämtliche Indizien sprechen für die Kenntnis Hitlers von dem bevorsteb nach England. Heß, der Bohle nahestand, hatte bei diesem vor dem Flug mehrfach englischen Unterricht ge-

> Dr. Robert M. W. Kempner, fr. Stellv. US-Hauptankläger in Nürnberg

Sehr geehrter Herr Dr. Kremp,

in dem in der Ausgabe der WELT vom 25. April über Rudolf Heß erschienenen Artikel wird von Herrn Bernt Conrad die Auffassung vertreten, daß die drei westlichen Gewahrsamsmächte "lieber heute als morgen" Rudolf Heß freilassen würden, aber stets aufs neue auf das unnachgiebige Nein der vierten Gewahrsamsmacht, der Sowjetunion, stoßen

Dieser Ansicht kann ich nicht beipflichten. Ich bin vielmehr der Überzeugung, daß auch die drei westlichen Gewahrsamsmächte im Grunde kein Interesse an der Freilassung von Rudolf Heß haben und sich nur zu bereitwillig hinter der intransigenten Haltung der Sowjetunion verschan-

Nach zuverlässigen Informationen ist in den vertraulichen Abmachungen, die die Gewahrsamsmächte im Jahre 1946 oder 1947 über die Verwaltung des Gefängnisses in Berlin-Spandau geschlossen haben, ein Passus enthalten, nach dem das Gefängnis aufzulösen ist, wenn sich auch nur eine der Gewahrsamsmächte - aus welchen Gründen auch immer - von der Verwaltung des Gefängnisses zurückzieht. In diesem Fall ist das Gefängnis aufzulösen und der noch im Gefängnis befindliche Häftling der Gewahrsamsmacht auszuliefern, die ihn im Jahre 1945 nach Nürnberg gebracht hat

Selbst wenn aber eine solche Vereinbarung nicht getroffen worden wäre, könnte sich jede der vier Gewahrsamsmächte unter den heutigen politischen und völkerrechtlichen Bedingungen jederzeit von der gemeinsamen Verwaltung des Gefängnisses zurückziehen. Rudolf Heß wurde in Nürnberg von der Anklage freigesprochen, Kriegsverbrechen oder Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen zu haben. Er wurde, wie in dem erwähnten Artikel von Bernt Conrad zutreffend ausgeführt wird, wegen der Beteiligung an der Planung, Vorbereitung und Führung

eines Angriffskriegs verurteilt. Tatsächlich hat es aber bei Ausbruch des Krieges im Jahre 1939 keinen Satz des Völkerrechts gegeben, nach dem ein Staatsoberhaupt, Minister, General oder anderer staatlicher Organträger wegen einer solchen Handlung persönlich und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden konnte. Einen solchen Rechtssatz gibt es auch heute noch nicht. Auch die Praxis der Staaten ist in dieser Frage völlig eindeutig. Bei keinem der zahlreichen seit 1949 geführten Kriege wurde auch nur erwogen, die für diese Kriege verantwortlichen Staatsmänner vor ein internationales Strafgericht zu stellen.

Rudolf Heß wird seit nunmehr 43 Jahren ohne Rechtsgrund gefangengehalten. Dies erfüllt nach dem Recht aller zivilisierten Nationen den Tatbestand eines Verbrechens. Kein Staat ist aber an Verträge oder Abkommen gebunden, deren Zweck und Ziel die Begehung eines Verbrechens ist.

Ich kann auch nicht der Baronin Young, Staatsministerin im britischen Außenministerium, beipflichten, die vor einigen Tagen meinte, daß die Freilassung von Rudolf Heß durch die Westmächte "äußerst schwerwiegende Folgen für Berlin als Ganzes haben könnte". Wenn die Sowjetunion etwas gegen Berlin unternehmen will, dann wird sie immer irgendeinen Vorwand finden, wie sie auch im Jahre 1948 für die Blockade Berlins völlig fadenscheinige Gründe ins Feld geführt hat. Ganz sicher aber wird sie nicht die

Freilassung von Rudolf Heß, eines 90 Jahre alten Greises nach einer Haft von 43 Jahren zum Anlaß nehmen, Maßnahmen gegen Berlin zu ergreifen. Das wäre äußerst unklug und sie würde sich damit der Verachtung der ganzen freien westlichen Welt aussetzen. Außerdem müßte sie damit rechnen, daß dann eine weltweite Auseinandersetzung über die Beteiligung der Sowjetunion an der Planung, Vorbereitung und Führung des Krieges gegen Polen im Jahre 1939 und um das geheime Zusatzprotokoll zum deutsch-sowjetischen Nichtangriffsvertrag vom 23. 8. 1939 in Gang käme.

Die Sowjetunion bestreitet auch heute noch die Existenz dieses Geheimvertrages und sie hat sicher kein Interesse daran, daß um diesen Vertrag eine weltweite Auseinandersetzung beginnt. Dieser Geheimvertrag sah bekanntlich die Austeilung von sechs zwischen Deutschland und der Sowjetunion gelegenen Ländern vor. darunter auch die Polens. Hinsichtlich Polens wurde entlang der Flüsse Narew, Weichsel und San eine Demarkationslinie vereinbart und außerdem bestimmt: "Die Frage, ob die beiderseitigen Interessen die Erhaltung eines unabhängigen polnischen Staates erwünscht erscheinen lassen und wie dieser Staat abzugrenzen wäre, kann endgültig erst im Laufe der ren politischen Entwicklung geklärt werden. In jedem Falle werden beide Regierungen diese Frage im Wege einer freundschaftlichen Verständigung lösen."

In Vollzug dieses "gemeinsamen Plans" - um in der Sprache des IMT zu reden - hat dann bekanntlich die Rote Armee nach zeitlicher Abstimmung mit dem OKW am 17. September 1939 die polnische Ostgrenze überschritten und den östlich der vereinbarten Demarkationslinie gelegenen Teil Polens besetzt.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Alfred Seidl, MdL, München

## Ungleiches Maß

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Wirtschaftsglosse "Bonner Hilfe für Korf?" (25. April 84) verdient den Beifall aller, die den Abbau sinnloser Subventionen wünschen. Es ist tatsächlich nicht einzusehen, daß an Arbedsaarstahl an die Milliarde grenzende Subventionen gezahlt werden, während auch Luxemburg für diese Aktiengesellschaft mitverantwortlich ist, und man zur gleichen Zeit einen ursprünglich gut fundierten, beinahe-mittelständischen Betrieb einfach verkommen läßt.

Schade, daß Sie in WELT der WIRTSCHAFT keinen Platz für reportageartige Berichte haben. Es wäre sicher lohnend, einmal etwas ausführlich nicht nur über die jetzigen Badischen Stahlwerke AG zu berichten, sondern auch über die Entstehung dieses kleinen, leistungsfähigen Unternehmens und seines klugen Gründers Korf zu berichten, der die Überlegenheit der großen Stahlwerke an Ruhr und Saar nicht fürchtete, solange auf dem Stahlmarkt die freie Marktwirtschaft funktionierte. Die Subventionen an die Anderen haben ihn zugrundegerichtet. Aber glücklicherweise noch nicht ganz.

Mit hoffnungsvollen Grüßen! R. Schmidt, Berlin 33

#### Wort des Tages

🤧 Die Zeit geht immer vorwärts. Tu einen Schritt zurück, das kann im Raum gelingen und in allem, was ihm ähnlich ist: in der Zeit niemals. Im großen und kleinen betrügt man sich leicht über diese merkwürdige Tatsache. 99 Theodor Haecker, dt. Kulturphi-losoph (1879 - 1945)

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Eine ungewöhnliche Auszeichnung wurde dem Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Madrid, Dieter Koniecki, zuteil: König Juan Carlos verlieh ihm die Offiziersklasse des Zivilen Verdienstordens für seine "Verdienste um Spanien". Die Auszeichnung überreicht heute Spaniens Botschafter Eduardo Foncillas in Bonn Koniecki. Mit dieser Ehrung wird seine Mitarbeit beim Aufbau der spanischen Gewerkschaften gewürdigt. Zu einer Zeit, als nach dem Zusammenbruch der Franco-Ära die kommunistischen Comisiones Obreras drauf und dran waren, den staatlichen Gewerkschaftsapparat zu übernehmen. 1931 in Bunzlau in Schlesien geboren, gehörte Dieter Koniecki zu den Gründern des Liberalen Studentenbundes der Freien Universität Berlin. Nach Ost-Berlin gelockt und von dort gefesselt nach Prag geschleppt, wurde er sechs Jahre eingesperrt, bis 1966 durch diplomatische Demarchen seine Freilassung nach Bonn erreicht werden konnte.

Für Ihre Verdienste im Natur- und Artenschutz sind ein Wissenschaftler, zwei engagierte Laien und drei Jugendgruppen mit dem Bruno-A-Schubert-Preis ausgezeichnet worden. Frankfurts Oberbürgermeister Walter Wallmann überreichte den mit insgesamt 100 000 Mark dotierten Preis in der ersten Kategorie an Professor Berndt Heydemann, Ökologe an der Universität Kiel, für seine

Bemühungen um die Erhaltung des Wattenmeeres. Der Preis in der zweiten Kategorie ging an die Laien Günter Peter, für seine Berichte über das illegale und grausame Abschlachten von Meeresschildkröten in Ostasien und Josef Koller für seine Arbeit über das Dachauer Moos nördlich von München. Der Preis in der dritten Kategorie ging an die Jugendgruppe des Vereins "Jordsand", an die Jugendlichen im Deutschen Unterwasserklub Hamburg und die Jugendlichen einer Frankfurter Waldjugendgruppe.

#### **GEBURTSTAG**

"Musik eines echten Ergriffenen. Barock in der Form, hochkontrapunktisch im Gewebe uneingeschränkt tonal" stellte eine Kritik über eine Aufführung von Reinhard Schwarz-Schillings "Partita für Orchester fest. Der in Berlin lebende Komponist feiert heute seinen 80. Geburtstag. Das vielfältige Schaffen Schwarz-Schillings, der sich mit der abendländischen Musiktradition in einer musikalischen Sprache der Gegenwart auseinandergesetzt und dabei die Tonalität mit ihrem Grundgesetz von Spannung und Lösung nicht verlassen hat, umfaßt Orchester- und Orgelstücke, Vokalkompositionen und Kammermusik. Geboren in Hannover studierte er Komposition bei Walter Brannfels in München, war dann Schüler von Heinrich Kamin-

#### Personalien

ski und erhielt 1938 eine Berufung als Kompositionslehrer an die Berliner Hochschule für Musik. Der Musiker war dort seit 1955 als Professor und von 1969 bis zu seiner Emeritierung 1971 als Abteilungsleiter für Komposition tätig.

#### MILITÄR

Der Kommandeur der Pionierschule/Fachschule des Heeres für Bautechnik, Brigadegeneral Hart-mut Dybilasz, München, tritt Ende September in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Dipl-Ing. Roland Zedler, zur Zeit stellvertretender Kommandeur 6. Panzergrenadierdivision in Neumünster. Für ihn kommt dann Brigadegeneral Otto Biemann, Kommandeur Luftiandebrigade 25, Calw. Dessen Nachfolger wird Oberst i. G. Godehard Schell, Referatsleiter im Verteidigungsministerium.

Der jetzige Amtschef des Amtes für Studien und Übungen der Bun-deswehr in Bergisch Gladbach, Brigadegeneral Adrian Freiherr von Oer, geht im Herbst dieses Jahres ebenfalls in den Ruhestand. Sein Nachfolger wird Flottillenadmiral Elmar Schmähling, der zur Zeit in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Ebenhausen tätig ist und vorher Amtschef des Amtes für die Sicherheit der Bundeswehr (MAD)

Auch Brigadegeneral Johann

Gärtner. Unterabteilungsleiter im Verteidigungsministerium, tritt in den Ruhestand. Ihm folgt Oberst i.G. Bruno Mielke, der auf der Hardthöhe ein Referat leitet. In Pension geht Flottillenadmiral Gustav Bartholomans, Amtschef des Personalstammamtes der Bundeswehr in Köln. Sein Nachfolger wird Oberst Hans-Joachim Müller, Kommandeur Panzergrenadierbrigade 10, Weiden. Ihm folgt Oberst i.G. Jürgen Reichardt, Leiter Informations-

gungsministerium. Brigadegeneral Wolfgang Beilikke. Abteilungsleiter im Heeresamt in Köln, geht ebenfalls in den Ruhe-stand. Sein Nachfolger wird Oberst Wolfgang Esterf, Kommandeur Panzergrenadierbrigade 7, Hamburg-Fischbek. Für ihn kommt Oberst i. G. Hartmut Bagger, Fachgruppenleiter an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg-Blankene-

und Pressestab im Bundesverteidi-

#### **ERNENNUNG**

Mabolia Inengo Tra Bwato, der Botschafter von Zaire, übergab Bundespräsident Karl Carstens sein Beglaubigungsschreiben. Der Diplomat aus Kinshasa, Jahrgang 1932, studierte in Belgien Geschichte und Rundfunkwesen. Zunächst war er als Lehrer tätig, wurde Schuldirektor und Schulrat und schließlich Programmdirektor des Senders "Tele

Star". Er übernahm den Vorsitz der Lehrergewerkschaft Kongos, wurde Mitglied der Reform-Kommission für Unterrichtspläne in Zaire und übernahm schließlich in der Regierung das Amt des Generalsekretärs in der Planungskommission für Erziehungswesen. Von 1969 bis 1976 war er stellvertretender Minister, dann Minister für Erziehung. 1976 ging er als Botschafter nach Kanada 1978 war er für zwei Jahre Gouverneur von Ober-Zaire. 1980 wurde er Gouverneur der Stadt Kinshase. Im gleichen Jahr ging er als Botschafter nach Lissabon, 1983 als Botschafter nach Marokko.

#### THEATER

Ein kompetenter Gast bescheinigte dem Altonaer Theater für Kinder in Hamburg eine gelungene Inszenie. rung. Wolfgang Wagner, der Leiter der Bayreuther Festspiele und Enkel des Komponisten Richard Wagner. besuchte eine Aufführung "Wagner für Anfänger". Der 1. Teil des "Ring der Nibelungen" ist dabei in einer eineinhalbstündigen Vorstellung in Szene gesetzt worden mit der Absicht, auch Kinder (aber nicht nur Kinder) an das Werk Richard Wagners auf einfache Weise heranzuführen. Für Uwe Deeken, den Leiter des Theaters für Kinder, ist dieses aber nicht der erste Versuch, Werke gro-Ber Meister für das jüngere Publikum darzustellen. Mit großem Erfolg liefen schon "Die Zauberflöte", "Der Freischütz" und "Zar und Zimmer-



# subertahm den Vorde severkschaft Kongo der Reform der Generalischen Generalischen Von 1900 der Stellvorreiender der Stellvorreiender der Stellvorreiender der Stellvorreiender der Generalischen G

o - Mitwook 9 Mai

## THEATER

Accorded to Ged bear Francisco Company FOURTE WASTER DE Richard E E the Leading by Beign gen ist daleig Marie Committee of the such April aber in the Richard of contact of the last " I've Doesen, genia unger Tokai

Panamas Wahlen brachten bisher vor Duarte gegen allem viel Verwirrung und Schüsse Wachsende Furcht vor einer Intervention der Militärs / Washington wartet ab

Arnulfo Arias erklärte sich zum Sieger und befürchtete Straßenkampfe, wenn die Wahlkommission zu einem anderen Ergebnis kommen sollte. Wenige Stunden später fielen die ersten Schüsse, es gab Schlägereien, Steine flogen durch die Luft und Autos gingen in Flammen auf. Ein Mann wurde getötet, mehrere Dut-

zend Personen erlitten Verletzungen. Zwei Tage nach den Präsidentschaftswahlen herrscht in der mittelamerikanischen Republik Panama Konfusion Die Furcht ist weit verbreitet, daß die spannungsgeladene Atmosphäre weitere Zwischenfälle auslösen kann, die schließlich zu einer Intervention der Streitkräfte führen können.

Der Tag nach dem Urnengang hatte mit widersprüchlichen Erklärungen der beiden Rivalen Arias und Nicola Ardito Barletta begonnen. Arias, 82, der prominenteste Oppositionsführer, feierte bei einer Pressekonferenz bereits seinen Triumph. Das Volk stimmte für einen Wechsel". sagte er und versprach: "Wir werden großzügig im Sieg und verantwortungsbewußt in der Regierung sein." Für den Fall, daß er "betrogen" wer-de, warnte der greise Politiker: "Gewalt ist möglich. Das Volk wird auf die Straßen gehen." Er betonte je-

WERNER THOMAS, Panama City doch: "Ich wünsche kein Blutvergie-

Kurze Zeit später yerkündete der Regierungskandidat Ardito Barletta 45, auf einer Pressekonferenz, er führe nach letzten Auszählungen Er zeigte sich optimistisch: Wir haben eine gute Chance, zu gewinnen." Er rechne mit einem "knappen Sieg".

Viele Bürger Panamas haben diesen Wahlen mit einem Gefühl der Nervosität entgegengeblickt. Die Möglichkeit politischer Turbulenzen lag immer in der Luft, seit Arnulfo Arias seine Kandidatur verkündete.

Der greise Zahnarzt, den seine Anhänger als "letzten Caudillo Lateinamerikas" bezeichnen, ist für die Militärs ein rotes Tuch. Arias hält einen einsamen Rekord: Er war bereits dreimal (1941, 1951, 1968) zum Präsidenten gewählt und jedesmal gestürzt worden. Auch diesmal befürchtet der populistische Politiker eine Intervention der Streitkräfte, obgleich der General Manuel Antonio Noriega, der Kommandeur, strikte Neutralität" versicherte. Ein Parlaments-Kandidat der Arias-Koalition drohte letzte Woche: "Wenn

sen sie die Toten zählen. Ein anderer "Arnulfista" rief bei einer Wahlversammlung: "Schärft die Machetes." Auch neutrale Beobachter fanden

sie nicht alle Stimmen zählen, müs-

## direkte **US-Intervention**

die im Parlamentsgebäude vorge-

nommenen Auszählungen ziemlich

langsam. Je länger die Nation auf das

offizielle Ergebnis wartete, desto

mehr Menschen versammelten sich

Arias-Anhängern verdichtete sich der

Verdacht betrügerischer Manöver.

Später fielen dann die ersten Schüs-

se, die Auszählung wurde vorerst un-

Diese Wahlen sind von der US-

Botschaft aufmerksam verfolgt wor-

gisch wichtiger Kanal, dessen Kon-

trolle die Amerikaner im Jahr 1990

aufgeben. Dann befinden sich in dem

Land nach wie vor militärische Stitz-

punkte der USA mit 9000 Soldaten,

die angesichts der explosiven Mittel-

amerikasituation große Bedeutung

Der Wahlkampf war jedoch weitge-hend frei von antiamerikanischen Ti-

raden, Arias und Ardito Barletta, ein

ebemaliger Planungsminister und

Weltbankbeamter, bekannten sich auf ihren Kundgebungen sogar aus-

drücklich als Freunde der Vereinig-

ten Staaten und plädierten für noch

bessere Beziehungen. Und die Amerikaner hatten den Streitkräfte signa-

lisiert, eine Einmischung in den

Wahlprozeß könne ein Ende der Mili-

tärhilfe bedeuten.

dos/ /AFP / DW. San Salvador José Napoleon Duarte, der Kandidat der Christlich-Demokratischen Partei für die Präsidentschaft San Salvadors, der sich selbst zum Wahlsieger erklärt hatte, will \_niemals" eine direkte militärische Intervention vor diesem Gebäude - und bei den der Vereinigten Staaten in seinem Lande dulden. Auf einer Pressekonferenz sagte der Politiker, die 55 amerikanischen Militärberater, die sich bereits in El Salvador aufhalten, seien jedoch in ihrer gegenwärtigen Tätigkeit weiterhin wilikommer. Duarte hat die Staaten der westlichen Welt, den: Durch Panama fließt ein stratevor allem die USA, aufgefordert, seinem Land mehr Finanz- und Militärhilfe zukommen zu lassen. Damit könne vermieden werden, daß sich Ei Salvador in ein neues Nicaragua verwandle, sagte er.

Nach Angaben von Duarte erzielte er nach Auszählung von 94 Prozent der Stimmen einen Anteil von 55 Prozent, während sein Kontrahent Roberto d'Aubuisson von der rechtsgerichteten Arena-Partei 45 Prozent der Stimmen erhielt.

Der voraussichtliche Sieg Duartes ist in Washington mit Befriedigung aufgenommen worden. Ein Sprecher des Weißen Hauses sagte, man sei bereits "befriedigt über die Art und Weise, wie die Wahlen vonstatten gingen". Präsident Reagan scheint entschlossen zu sein, die Hilfe für El Salvador zu erhöben.

## Arabische Staaten bemühen sich um verstärkte Präsenz in Afrika

Riad will die Erfolge Israels neutralisieren / Moscheebauten als Mittel der Politik

JÜRGEN LIMINSKI, Beirut Saudi-Arabien und einige kleinere Staaten der Golfregion verstärken ihre Anstrengungen, um die Erfolge der israelischen Diplomatie in Afrika zu neutralisieren und, wo immer es möglich ist, afrikanische Staaten gegen Israel aufzubringen. In diesem Sinn werden seit einigen Monaten beachtliche finanzielle Mittel eingesetzt, die meist unter der Auflage für Entwickhungsprojekte verwandt werden, daß die Nehmerländer politische Erklänungen gegen Israel abgeben oder sich diplomatisch von Jerusalem ab-

So haben der Präsident von Kenia, Arap Moi, und der Vorsitzende des Rates der Vereinigten Arabischen Emirate (UAE), Scheich Sayed bin Sultan al Nachian, nach einem dreitägigen offizielien Staatsbesuch in Kenia ein gemeinsames Kommuniquéveröffentlicht, wonach ein "dauerhafter Friede im Mittleren Orient" nur möglich sei, wenn die "unaufhebbaren und unveräußerlichen Ansprüche und Rechte des palästinensischen Volkes berücksichtigt" würden, "die Palästinenser einen eigenen Staat unter der Führung der PLO" errichten und Israel sich "bedingungslos aus

Strategisches Ziel

zurückziehen würde.

Diese exemplarische Erklärung geht deutlich über den Plan von Fez hinaus und wirft ein erhellendes Licht auf die Intentionen der arabischen Diplomatie. Als Gegenleistung erhielt Kenia Zusagen für Wirtschaftshilfe und eine neue Schulaniage für 1200 Hochschüler. Die Kosten

ailen besetzten arabischen Gebieten"

für die Anlage mit Bibliothek, sechs Werkshallen, vier Laboratorien und einer großen Aula belaufen sich auf umgerechnet 17 Millionen Mark.

Die "Khaleej Times" in Dubai bezeichnete den Besuch als "überaus erfolgreich". Sie hob besonders die Worte des Scheichs hervor, der die arabische und afrikanische Welt als glückliche Ergänzung pries. "Wenn Araber und Afrikaner vereint wären", so die halbamtliche Zeitung, "würden alle Länder dieser Welt ihre Hilfe brauchen." Und: "Es ist klar, daß dieser Besuch stattfand, um diesem strategischem Ziel mehr Substanz zu verleihen."

In diesem Sinn wurden auch religiöse Gemeinsamkeiten zwischen den Emiraten und Kenia hervorgehoben. Scheich Sayed besuchte das Islamische Institut in Mombasa, das Präsident Arap Moi möglichst rasch auf den Stand einer Islamischen Universität gehoben sehen möchte.

Saudi-Arabien seinerseits bemüht sich verstärkt in West- und Mittelafrika um arabisch-afrikanische Solidarität. So wurde Kamerun ein Kredit von umgerechnet rund 50 Millionen Mark für ein Eisenbahn-Projekt gewährt. Damit erhöht sich die Kreditsumme Riads für Kamerun auf knapp 180 Millionen Mark. Ebenfalls für den Ausbau der Infrastruktur spendeten die Saudis Guinea zunächst 25, dann weitere 55 Millionen Mark. Die Kreditbedingungen machen aus solchen Geldern nahezu Geschenke. Der wirkliche Preis besteht meist in der Erlaubnis, in den afrikanischen Ländern Moscheen bauen und anti-israelische Propaganda betreiben zu dürfen. In teilweise islamisierten Ländern wie Senegal stoßen

die Saudis dabei oft auf bereitwillige Partner. Senegal erhielt übrigens im März ein Darlehen über nund 40 Millionen Mark für "Wasserversorgungsprojekte". Gleichzeitig wurde der Bau von zwei neuen Moscheen in Angriff genommen.

#### Ungleiche Maßstäbe

Nach offizieilen Angaben haben die Saudis in den letzten Jahren umgerechnet 1,8 Milliarden Mark für die Errichtung und Renovierung von Moscheen außerhalb Saudi-Arbiens investiert. Da die arabischen Länder schon aus innenpolitischen Gründen sich religiös motivierte Baumaßnarmen nicht aus der Hand nehmen lassen, gehen politische Beobachter davon aus, daß es sich bei der genannten Zahl um Moscheebauten in Afrika handelt. Insgesamt, so der saudische Finanz- und Wirtschaftsminister Mohammed Ali Abai, hat Riad muslimischen Ländern seit 1972 finanzielle Wirtschaftshilfe in Höhe von 85 Milliarden Mark zukommen lassen.

Die jüngsten saudischen Hilfskredite für afrikanische Länder sind umso bemerkenswerter, als der saudische Haushalt Einkommensdefizite von 17 Prozent für das Fiskaljahr 83/84 verzeichnet und Riad sich entschlossen hat, sich in der Ausgabenpolitik große Strenge aufzuerlegen. In diesem Sinn ist auch die Wirtschaftshilfe für Jordanien zum Beispiel um die Hälfte auf umgerechnet 1.6 Milliarden Mark gehürzt worden. Von Beschränkung jedoch will man bei Waffenkäufen im Westen und diplomatischen Offensiven in Afrika

## Benelux: Parteien müssen sich selbst finanzieren

Mandatsträger geben einen gewissen Prozentsatz ab

BODO RADKE, Brüssel In den Benelux-Ländern gilt als Faustregel, daß sich die politischen Parteien aus den Beiträgen ihrer Mitglieder selbst finanzieren müssen. Als selbstverständlich gilt zudem, daß Mandatsträger wie Bürgermeister, Minister oder Abgeordnete einen gewissen Prozentsatz ihrer Bezüge an den Kassenwart iener Partei überweisen, der sie ihren Posten zu verdan-

In Belgien kommt hinzu, daß nicht nur die Sozialisten, sondern auch die Christdemokraten und sogar die Liberal-Konservativen jeweils eng mit Gewerkschaftsverbänden ihrer politischen Richtung verbunden sind. In schöner Regelmäßigkeit tauchen Gerüchte auf, daß die Beiträge von Mitgliedern der jeweiligen Arbeitnehmer-Organisationen nicht nur zur Finanzierung des Durchsetzens rein gewerkschaftlicher Forderungen dienen. So manche beachtliche Summe soll auch schon auf Konten der nahestehenden Partei weitergeleitet worden sein.

Das Thema "Parteienfinanzierung" findet in den Benelux-Ländern kaum eine Rolle in der öffentlichen Diskussion. Als selbstverständlich wird allgemein akzeptiert, daß es nicht die Aufgabe der größeren Parteien sein kann, in erster Linie hehren ethischen Zielsetzungen nachzustreben. Das überläßt man einflußlosen Splittergruppen. Die größeren Parteien sollen die Interessen jener Bevölkerungsgruppen vertreten, aus denen sie hauptsächlich ihre Wählerstimmen beziehen.

Besonders ausgeprägt ist diese Einstellung in Belgien. Dort machen die mit den Christdemokraten in der Regierungskoalition zusammenarbeitenden Liberal-Konservativen kein Hehl daraus, daß sie im politischen Kampf zunächst stets an das Wohlergehen der Wirtschaft, der Banken und der Angehörigen freier Berufe denken. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums haben die Sozialisten nie versucht, sich als "Volkspartei" zu profilieren. Sie bekämpfen eben wie früher die \_kapitalistischen Ausbeuter" und singen auf ihren Parteiversammlungen wie eh und je mit erhobener Faust die "Internationale".

Allerdings: So recht ernst nimmt das niemand. Das gehört nun einmal zur politischen Folklore im gemeinsamen Königreich der Flamen und Wallonen. Dazu gehört ebenfalls, daß niemand genau wissen will, welche Interessengruppe welcher Partei auf welchen Kanälen finanziell unter die Arme greift.

Auch in den Niederlanden wird seit der Rückkehr der Liberal-Konservativen in die Regierungsverantwortung - zusammen mit den Christdemokraten – offener als früher über das Wechselspiel zwischen Interessengruppen und den ihren Zwecken dienlichen Parteien gesprochen. Hinzu kommt, daß in Holland Spitzenpolitiker viel häufiger als ihre Kollegen in der Bundesrepublik Deutschland vor Betreten der politischen Bühne praktische Erfahrungen in Wirtschaftsunternehmen oder Berufsverbänden jeglicher Art gesammelt haben.

Die Redensart "Wer gut schmiert, der gut fährt" erweckt im alten Händlervolk der Holländer ebensowenig Ressentiment-geladene Aufregung wie bei den Belgiern und den Luxem-burgern. (SAD)

#### Schwedische Parteien "betteln" nicht bei Firmen

R. GATERMANN, Stockholm Schwedische Unternehmen haben keine Möglichkeit, Zahlungen an politische Parteien oder ideelile Vareinigungen steuerlich abzusetzen. Als vor ein paar Jahren in der Öffentlichkeit die Zuwendungen der Wirtschaft. insbesondere an die nicht-sozialistischen Parteien, heftig debattiert wurden, faßten die Parteien zwei Beschlüsse.

Einmal erklärten sie, weitgehend auf Gelder der Wirtschaft verzichten zu wollen. Man könne zwar niemanden daran hindern, eine Partei finanziell zu unterstützen. Aber man werde nicht "betteln gehen". Zum anderen ramen sie dem in Vorbereitung befindlichen Gesetz zur öffentlichen Darlegung der Parteienfinanzierung zuvor. Sie beschlossen nämlich, sich gegenseitig ihre Geschäftsberichte vorzulegen. Der Gesetzentwurf wurde damit zurückgezogen.

Die schwedischen Parteien sind weitgehend von staatlichen Zuschüssen abhängig: dem Mandats- und dem Kanzleizuschuß. Für jeden der 349 Abgeordneten des Reichstages werden aus der Staatskasse jährlich umgerechnet rund 52 000 Mark gezahlt. Darüber hinaus erhält jede Partei einmal einen Basisbetrag für die Kanzleiarbeit von umgerechnet einer Million Mark pro Jahr sowie pro Mandat noch einmal 3800 Mark. Die Regierungspartei muß sich hier mit 2550 Mark begnügen, weil man bei ihr davon ausgeht, daß sie bei ihrer Parteiarbeit auch die Regierungskanzlei mit beansprucht. Die Beträge werden in unregelmäßigen Abständen angehoben, zuletzt im Frühjahr 1982.

Als weitere Finanzierungsquelien außer Mitgliedsbeiträgen und Staatszuschuß - bedienen sich die Parteien

## Die polnische Jugend zeigt Jaruzelski die kalte Schulter. Schüler klagen an

chen. Durchschnittlich 85 Prozent be-

KP-Funktionare werden in den Schulen ausgepfiffen / Partei gibt Probleme zu

JOACHIM G. GÖRLICH, Bonn Lage in Polen verantwortlich ma-"Es ist höchste Zeit, an der Erziehungsfront mit einer Offensive zu beginnen!" Mit diesen Worten leitete der polnische Partei- und Regierungschef General Jaruzelski eben jene Offensive ein, deren Ziel es sein soll, die offene Aggressivität bei der Jugend zu überwinden und sie wieder an die kommunistische Partei heranzuführen - selbst nach Meinung von Parteigenossen ein fast aussichtsloses Unterfangen.

Der Korrespondent der New Yorker US-Polenzeitschrift "Life of Polonia" berichtete jetzt dazu, daß KP-Funktionäre, die während dieser "Offensive" ideologische Vorträge vor der Gymnasialjugend halten, von dieser zunehmend ausgepfiffen und ausgebuht werden. Die Warschauer Zeitung "Polityka" beklagt, daß dies auch renommierten Künstlern auf der Bühne geschieht, die mit der KP und ihren Unterorganisationen koopeneren.

Das regierungsnahe "Institut für Jugendmeinungsforschung" fand bei einer Umfrage unter Schülern zwischen 14 und 16 Jahren heraus, daß 87.2 Prozent die Kommunisten für die

trachten die Kirche und die verbotene Gewerkschaft "Solidarität" als eigentliche politische Kraft des Landes. Leszek Miller, Leiter der Jugendabteilung beim ZK der Partei, gab bekannt, daß in den vergangenen drei Jahren 40 Prozent der Pfadfinder und 20 Prozent der Mitglieder des sozialistischen Jugendverbandes ZMS ihre Organisationen verlassen haben. Nur elf Prozent der Polen, die jünger sind als 30 Jahre, gehörten der KP an, obwohl sie 50 Prozent der Bevölkerung stellen. "Niemals in der Parteigeschichte war diese Zahl so gering", sagte Miller. Er bezeichnete die Lage als "sehr bedrohlich".

Der Literat und KP-Abgeordnete Wilhelm Szewczyk beklagte in der Kattowitzer "Panorama", daß ein Hochschulstudium Arbeiter- und Bauernkinder nicht mehr reize, weil Akademiker zu wenig verdienten. Die "Polityka" sekundierte ihm: Oftmals verdiene ein Uni-Hausmeister mehr als ein Hochschullehrer. Szewczyk und die Zeitung wiesen darauf hin, daß die Zahl der "Aussteiger" unter den Hochschulabsolventen ständig

zunimmt: Junge Ärzte, Architekten, Ingenieure und andere Akademiker werden selbständige Taxifahrer. Tierfarmer, Kleinunternehmer. Händler usw. Bei einer Umfrage erklärten 40 Prozent der Hochschulabsolventen zudem, daß sie der freien Wirtschaft den Vorzug gäben.

Dem Regierungsorgan "Rzeczpospolita" vertrauten bei einer Schülerumfrage 62 Prozent an, daß sich "ehrliche Arbeit" in der Staatswirtschaft nicht mehr lohne. "Cleverneß bringt mehr ein.

Die Jugend setze anscheinend dort

mit ihrer Opposition an, wo die "Soli-

darität" aufhören mußte, bemerkte das Organ der amerikanisch-polnischen Industrie- und Handelskammer "Life of Polonia". Wie Pilze aus Boden Schüler-Selbstlernzirkel, in denen ideologiefrei polnische Geschichte und Literatur gepaukt wird. Jaruzelski sieht das Übel vornehmlich bei den Lehrern,und er setzt unter ihnen die Säuberungen fort. Im Schnellverfahren werden neue "Pädagogen" herangebildet, nach dem Muster der 50er Jahre. Das Ergebnis ist bekannt.

## Mehr Beispiele mit Bayer-Siliconen



für Fensterdichtungen.

für Transformatoren

für Fassaden-















für Sanitärabdichtungen





für Zündschutzkappen



für Kühlwasserschläuche für Zahnabdruckmassen













für Konservierung biologischer Präparate

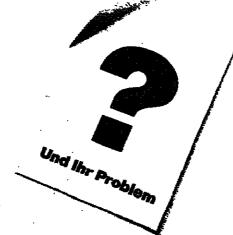

Was Bayer-Silicone für Sie tun können mit der langen Erfahrung aus vielfältigen Anwendungen - erfahren Sie durch unser ausführliches Informationsmaterial.

für Korrosionsschutz-

Schreiben Sie uns, für welche Einsatzgebiete Sie sich besonders interessieren. Wir bringen Sie auf Ideen.

Bayer AG Aktion "Silicon-Ideen" 5090 Leverkusen



mi U ni m  $\mathbf{D}_{\mathsf{C}}$ Вε Ur m sc. an eh Ju

Ts Oi stı p€ Pt N ge

Αı Υa

SU. ch Wi ma sti: SC) In: Αf

Gl-SC) R€

## Kritik der KPF an Staatsrat und Sozialisten wird zur Provokation

Verleumdungskampagnen der Kommunisten gefährden Zusammenhalt der Koalition

A. GRAF KAGENECK, Paris

Die Niederlage der kommunistischen Kandidatin Therese Gutman bei einer Nachwahl in Noisy-le-Grand bei Paris am Sonntag wird ein politisch-juristisches Nachspiel haben. Die Entrüstung der KPF über diesen neuen Verlust einer ihrer Bastionen im ehemals "roten" Pariser Gürtel und vor allem über die Art, wie er zustande kam, ist auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die Kommunisten behaupten, Opfer einer "Manipulation" und von ihren sozialistischen Partner im Stich gelassen worden zu

Die Spannungen zwischen Kommunisten und Sozialisten haben ein Ausmaß angenommen, das den Bestand der Regierungskoalition ernsthaft gefährdet. Auch im Inneren der sozialistischen Partei meldet sich immer mehr Protest gegen eine "Politik, die den kommunistischen Partner zum Bruch treiben muß". Gemeint ist die Politik des sozialistischen Wirtschaftsministers Jacques Delors, die ohne Rücksicht auf eventuelle Popularitätsverlust der politischen Parteien die Wiederherstellung der Konkurrenzfähigkeit Frankreichs auf den Weltmärkten durch rigorose Spar-

maßnahmen im Auge hat. Noisy-le-Grand war der achte Pariser Vorort von mehr als 30 000 Einwohnern, den die kommunistische Partei seit den Kommunalwahlen vom März 1983 verloren hat. Verloren, weil die Ergebnisse der ursprünglichen Wahl von den Oppositionsparteien angefochten und daraufhin vom "Staatsrat", der höchsten richterlichen Instanz des Staates, aufgrund erwiesenen Wahlbetrugs der Kommunisten annulliert worden waren. In manchen Fällen waren die Wahlen in so eklatanter Weise gefälscht worden, daß die Verantwortlichen, sämtlich kommunistische Funktionäre, wegen Betrugs vor ein ordentliches Gericht gestellt werden sollen. Bei den insgesamt 700 vom Staatsrat angefochenen Ergebnissen von Gemeinde- oder Kreiswahlen seit 1982 trifft dies in 32 Fällen zu.

Hiergegen hat nun die KPF eine systematische Verleumdungskampagne gegen den Staatsrat und seine 80 laut Verfassung streng unabhängigen Räte ausgelöst. Ihr Partei-Organ Humanité" wirst dem Rat Parteilichkeit und antikommunistische Entscheidungsfindung vor. Der Rat sei "ein Hort der Reaktion" geblieben, an dem die Reformen vorübergegangen seien.

Die Zeitung bedient sich sogar früherer kommunistischer Kritiken aus den vierziger Jahren, in denen die Staatsräte als eine "traditionell antidemokratische, eng mit der Finanz-Oligarchie verbundene Kaste" bezeichnet wurden. Besonders zornig reagierte "Humanité" auf die inzwischen erfolgte Annullierung der Gemeindewahl-Ergebnisse der Stadt Thionville in Lothringen. Sie scheut sich nicht, dies als ein "Komplott" zu bezeichnen. Hiergegen hat Justizminister Badinter in der Kammer feierlich protestiert. In Thionville, einer alten kommunistischen Zitadelle im

lothringischen Stahlrevier, muß am 20. Mai noch einmal gewählt werden, in einer Atmosphäre äußerster sozialer Agitationen gegen die Sanierungsplane der Regierung für die Stahlin-

Die kommunistische Attacke gegen den Staatsrat ist im Elysee-Palais und in der Sozialistischen Partei mit Befremden aufgenommen worden. Sie wird als Versuch gewertet, die Einrichtungen der 5. Republik und den Staat zu destabilisieren. Präsident Mitterrand hat nach dem ihm zustehenden Recht einen seiner engsten Vertrauten zum stellvertretenden Staatsratsvorsitzenden ernannt. Präsident ist, in Personalunion, Premierminister Mauroy. Mehrere sozialistische Minister wie Laurent Fabius und Jacques Delors sowie Mitterrands wirtschaftlicher Berater Jacques Attali haben ihre politische Karriere als Staatsräte begonnen.

Die Affäre kann also das Verhältnis zwischen den beiden Regierungsparteien nur zusätzlich vergiften. Hinzu kommt, daß es bei den durch kommunistische Urnen-Manipulationen ausgelösten Nachwahlen in den Gemeinden immer schwieriger wird, gemeinsame Listen der Linken aufzustellen. Sozialisten fürchten zunehmend um ihren guten Ruf bei den Wählern, wenn sie sich mit Kommunisten auf eine Wahlunion einlassen Das aber macht wieder die Kommunisten wild. Die Reaktion auf diese Desunion zeichnet sich immer deutlicher ab: Die Linkswähler bleiben den

## Widerstand in der Partei und Misere der Wirtschaft setzen Gonzalez zu

Spanische Zeitschrift: Was ist mit Felipe los? / Die Grenzen pragmatischer Politik

ROLF GÖRTZ, Madrid Die Verluste der Sozialisten bei den jüngsten Landtagswahlen in Katalonien mußte die Regierung Gonzalez alarmieren. Schließlich erlitt sie nach den baskischen Wahlen bereits die zweite Schlappe in den anderthalb Jahren ihrer Amtszeit. Und das keineswegs nur, weil die Sozialisten in beiden Ländern gegen den Strom des regionalen Nationalismus

Der Stimmenverlust drückt vielmehr eine allgemeine Unzufriedenheit aus, die Reaktion der Wähler auf die wirtschaftliche Talfahrt. Gegen die steigende Arbeitslosigkeit, die zur Zeit 18,5 Prozent beträgt und noch steigt. Gegen die Politik der ständigen Geldverknappung helfen die Erfolge im Kampf gegen die Inflation

wenig. Generalstreiks und schließlich teure Zugeständnisse an die Gewerkschaften verwässern und verzögern den dringend notwendigen Plan zur Sanierung der Industrie. Auch er wird von neuen Massenentlassungen begleitet. Beunruhigt blicken auch die Unternehmer um sich. Gonzalez wiederholtes Bekenntnis zur Marktwirtschaft allein genügt nicht, das Vertrauen zu beleben, das die Wirtschaft braucht, wenn sie investieren soll. Selbst die gut verdienende Exportindustrie hält ihr Kapital zurück. Damit verringern sich die Chancen einer Besserung auf dem Arbeits-

markt In dieser Situation mußte die Bedeutung der parlamentarischen Opposition ganz von alleine steigen. Während Umfragen einen potentielPartei (PSOE) von 46,1 auf 43,6 Prozent anzeigen, stieg die liberalkonservative Volksallianz von 25,3 Prozent auf 31.5 Prozent.

Noch mehr Sorge aber mußte Felipe Gonzalez der Widerstand und die Unzufriedenheit in den Reihen der Regierungspartei selbst bereiten. Die Kritik der "sozialistischen Linken", wie sich dieser Parteiflügel nennt, an der "kapitalistischen" Wirtschaftspolitik des Regierungsflügels, an der NATO-Mitgliedschaft und an dem "Autoritarismus" organisierte sich bereits als interne Oppositionsgruppe

für den Parteitag im Dezember. Jetzt meldet sich eine zweite parteiinterne Oppositionsgruppe zu Wort, Radikalen der sozialistischen Strömung". An ihrer Spitze steht niemand anders als der Vizepräsident der Partei und stellvertretende Regierungschef Alfonso Guerra. Beide Gruppen können mit je 25 Prozent Stimmanteil im Parteikongreß rechnen und den Regierungskurs nach links verschieben.

Auch dies mußte auf die Dauer den Regierungs- und Parteichef Felipe Gonzalez ermüden. Vorübergehend schien es, als ob sein andalusisches Temperament dem doppelten Druck von innen und außen nicht mehr lange standhalten würde. Wie sein Vorgänger Adolfo Suarez, der seinem Sturz seinerzeit tatenlos entgegentrieb, schien sich auch Gonzalez im Moncloa-Palast, seinem Regierungsund Wohnsitz, verkriechen zu wollen. .Was ist mit Felipe los?", fragte das an sich wohlwollende Magazin "Cambio 16". Schon hörte man Gerüchte

len Wählerverlust der Sozialistischen über einen angegriffenen Gesundheitszustand des erst 42 Jahre alten Kabinettschef. Besucher bemerkten davon allerdings nichts.

Außenpolitische Erfolge des geschickten Mittlers in Mittelamerika helfen Gonzalez nicht über die immer neuen Hindernisse auf dem Weg in die Europäische Gemeinschaft hinweg. Die EG aber bedeutet für Spanien nichts weniger als das ersehnte Ende der Jahrhunderte währenden Isolierung von Europa.

Um die europäische Integration zu erreichen, änderte Gonzalez den Anti-NATO-Kurs, den er einst als Oppositionspolitiker verfolgte. In der Regierung schlug er auch hier den pragmatischen Weg der Vernunft ein. Wie er jetzt bei seinem offiziellen Besuch in Kopenhagen sagte, wird er die versprochene Volksbefragung über den Verbleib Spaniens in der NATO mit dem Vertrauensvotum für seine Regierung verbinden - ein aufgrund der kaum zu erwartenden Erholung der Wirtschaft ein riskantes

Immerhin läßt diese Ankündigung erkennen, daß sich Felipe Gonzalez aus seiner selbstgewählten Isolierung herausreißen will. Eine Wahlrede in Katalonien, mehrere Pressekonferenzen und Fernsehauftritte lassen dies erkennen. Gab es einen Schwächezustand, so zeigt der kontakt- und gesprächsfreudige Regierungschef seine Fähigkeit, sie zu überwinden. Allerdings jetzt, erst anderthalb Jahre nach Regierungsantritt, sagt das noch nicht viel. Die Opposition stößt nach. von links und rechts und aus den eigenen Reihen. (SAD) Glanz und Elend des deutschen Fernsehspiels

#### Autoren am Leitseil

Das deutsche Fernsehspiel steckt wieder einmal in der Krise. Gunther Witte, Leiter der Programmgruppe Fernsehspiel beim WDR: "Es ist zwischen alle Stühle geraten!" Die Ursachen sind komplex, die Sympto-me augenfällig. Akuter Mangel an versierten, dramaturgisch sattelfesten und in der Themenwahl universellen Autoren hat die Programmsparte allzusehr zum Tummelfeld engagierter, oft verkrampfter Sozialdi-

agnostiker werden lassen. Ein Beispiel für die penetrante Machtergreifung der Soziographen ist der Programmzeitraum zwischen 20. Mai und 6. Juni. Dem SWF-Film \_Tod in der Waschstraße" (20. 5.) folgt am 22. 5. "Kerbels Flucht" (ZDF), das Psychogramm einer zugrunde gehenden "progressiven Zweierbeziehung", am 23. 5. "Kraftprobe" (ARD), eine Sozialstudie an einer freiheitsdurstigen Fünfzehnjährigen, und am 6. 6. "Mitten ins Herz" von Doris Dörrie (ARD), die feministengeprägte Aufarbeitung des Themas Emanzipation. Das wird Zuschauer kosten.

Dabei war es gerade der "engagierte" neue deutsche Film, der dem Fernsehen vor Jahren die Talente entzog. Die kreativen Autoren- und Regietalente, in den Sechzigern aufgepäppelt von Mutter Fernsehen (Dr. Hans Prescher, Fernsehspiel-Chef des Hessischen Rundfunks: "Der deutsche Film fand damals praktisch im Fernsehen statt!"), liefen in Serie vom Bildschirm zur Leinwand über. Einen der Gründe dafür sieht Witte in der frustrierenden, Spontaneität verhindernden Überorganisation des Produktionsapparates Fernsehen. Und Franz Josef Wild, Leiter des "Programmbereichs Spiel" beim Baverischen Rundfunk, ortet die grö-Bere Anziehungskraft für junge Talente ohnehin beim Film: "Die haben den Ehrgeiz, im Kino gespielt zu werden und ihren Namen groß auf einer Plakatwand zu sehen. Der Naturalismus des Originalschauplatzes, geboten vom Kinofilm, ist ihnen wichtiger als der Originalschauplatz

des menschlichen Gesichts!" Witte ist hier allerdings etwas optimistischer. "Dem deutschen Film stehen entscheidende Veränderungen bevor", sagt er. "Die Zukunft wird wenigen geförderten Großproduktionen gehören, deren kommerzielle Erfolge sicher zu kalkulieren sind! Das Gros der Filmemacher wird dabei auf der Strecke bleiben. Durch diese veränderte Situation werden dem Fernsehen wieder stärker Autoren und Regisseure zugeführt wer-

Rückverlagerung schöpferischen Potentials alleine kann jedoch nicht eine zehrende Krankheit stoppen, die tiefere Ursachen hat. Ein etablierter Fernsehspielautor "funktioniert" heute so: Die Redaktion macht einen Themenvorschlag, Gestaltung und Dramaturgie werden gemeinsam besprochen, der Autor setzt sich an die Maschine. In ständigem Kontakt mit dem Sender, also quasi am "Leitseil", entsteht das Drehbuch.

Geschichten von dichterischem Rang, die dann auch im Fernsehen Maßstäbe setzen, entstehen anders. Der schöpferische Vorgang vollzieht sich dort in heikler Klausur. Der Unterschied, gesteht Witte, mag dafür verantwortlich sein, daß Fernsehspiele von literarischer Einmaligkeit heute nur selten zustande kommen.

Ist Rettung aus der Krise von Autoren mit dichterischer Aussagekraft also kaum zu erwarten, kann qualitativer Auftrieb von anderer Seite kommen. Witte: "Wir müssen das journalistische Fernsehspiel mit Anspruch forcieren!" Dabei kann der Ruhikon zwischen Fernsehspiel und Film getrost überschritten werden. Die Amerikaner haben mit Fernsehfilmen wie "The Day after" und "Achtung! Sondersendung!" da Marken gesetzt. Die Themen (zuschauerfreundliche Identifikationsgeschichten, aufgehängt an Problemen, die uns Tag für Tag bedrängender auf die Haut rücken!) liegen auf der Straße. Geniale Autoren und Regisseure - wie die US-Asse Marshall Herskovitz und Edward Zwick ("Sondersendung") - leider

Fernsehspiel-Verantwortliche wie Witte sind bereit, mit Mut zum Risiko einer neuen Fernsehspiel-Generation die Gasse zu öffnen. Der Wind wird ihnen dabei oft genug ins Gesicht blasen. Doch davon darf sich nicht schrecken lassen, wer dem maroden deutschen Fernsehspiel eine Bluttransfusion veroassen möchte ...

H. H. KANNENBERG



#### **KRITIK**

#### Hut ab vor Piano-Paul

lso, es geht ja doch; nicht alles A was da so unter dem Signet "Selo für Spaßvögel" angestrengt über den ARD-Schirm geflattert kommt, sind mediale Pleitegeier unter Deutschlands Kleinkunst-Azubis. Der Dr. Dietrich W. Paul, der Sprache und der Brille nach ein promovierter Mathematiker und steigfähiger Spaßvogel aus dem Zuständigkeitsbereich des WDR, ist eine solche Ausnahme.

Auch "Piano-Paul" geheißen, paßt er so überhaupt nicht in diesen muffig-lahmen Karton mit der Aufschrift "Spaßvogel"; so würde man einen Thomas Freitag oder einen Victor Borge ja auch nicht nennen. Der Däne scheint es dem TV-Debütanten vor allem angetan zu haben. Dietrich

Paul nämlich ist ein Tastentüftler mit Tiefsinn, der von Bach über Mozart bis zu Scott Joplin so viel drauf hat, daß er dem Talkshow-Gottfried-Böttcher noch was an Boogie zeigen könnte. Aber statt nun die Großen nachzuspielen, macht Paul das lieber in deren "Idiom", so à la Borge, sucht sich dazu ein Motiv, hier: "Happy birthday to you", und nudelt das nach Strich und Faden quer durch die pi-

anistische Musikhistorie. So geht es also auch, läßt man also doch auch mal einen Musikelown rein, dessen Humor nicht unbedingt sich den nivellierenden Gesetzen des Massengeschmacks unterwirft - und das schon um 22.00 Uhr!

ALEXANDER SCHMITZ





#### ARD/ZDF-YORMITTAGSPROGRAMM

Zitrosenjette Stück von Paul Möhring

16.00 Togesschau 16.10 Die Tempeltänzer von Bhutan Film von Elisabeth Neylon Diese Dolarmentation berichtet über das Königreich Bhutan im Hi-

moloja. Eindrucksvolle Bilder zei-gen das Leben im Kloster, die Mänche bei ihren rituellen Hand-lungen und die Massentänze der Lamas auf dem Tempelvorplatz, die zu Ehren des Guru Rimpotche in uralten Masken und Kostümen

in unatten Masken und Kostümen aufgeführt werden.

16.55 Hutil ist Spitze

3. Teil: Erbsen mit Vanillesauce
Jack hat wieder eine Vision, diesmal von einer riesigen Blase om Himmel. Großmutter und Mr. Bagthorpe drehen durch. Oma spielt Bingo und stürzt dabei die ganze Spielhalle ins Chaos, während Mr. Bagthorpe von allen Konserven-dosen in der Spielander losen in der Speisek tiketten abreißt

17.20 Kein Tog wie jader andere Dreiteiliger Fernsehfilm von und mit Hans-Georg Ullrich und Detlef Gumm (1)
Robert und Ragna unternehmen eine große Radtour, jeden Tag le-gen sie bis zu 20 Klometer Weg-

strecke zurück. Was die beiden auf Ihrer abenteverlichen Reise am Mainufer alles erleben, schildert dieser dreiteilige Film. 17.50 Tagesschau dazw. Regionalprogramme

Regional programm West: 12.00 Hier und Heute 12.25 Mr. Merlin Völkerverständigung Mit Merlins Hilfe freundet sich Zoc

mit einer hübschen Turnerin an die aus ihrem Leben voller Diszipiin ausbrechen möchte
Albert Einstein
Letzte Folge: Ein Platz neben Don
Quichote

20.15 Die vier im Jeep Schweizer Spielfilm von 1951 Mft Viveca Lindfors, Ralph Mee-

ker, Michael Medwin

Regie: Leopold Lindtbera Bresspunkt
Thema: Begnadigung in eigener
Sache – Der Versuch der Bonner
Koalition, sich durch ein
Amnestie-Gesetz in Sachen Parteispenden selbst zu begnadigen, stößt auf Widerstand, auch in den eigenen Reihen. Die Sendung frogt nach der Moral und den Aus-wirkungen dieser Unternehmung. Moderation: Gerd Ruge

22.50 Tagesthemes 25.00 Fulball-UEFA-Pokal RSC - Anderlecht - Tottenhom Hotspur

23.45 Tagesschou

Mit Gerda Gmelin, Henry Vahl υ. **σ**. Regie: H. Kielmann 12.10 Report 13.00 houte

16.00 heute 16.04 Löwenzahn Mit Nadel und Faden anschl. heute-Schlagzeilen

En Lexikon mit Bildern und Berich

17.90 heste / Aus den Ländern 17.15 Tele-Hillestrierte Zu Gast: Stevie Woods und Jenni-fer Rush

17.50 Bret Mayerick Die Erleuchteter Die Sekte der Erleuchteten" will unter der Leitung von Everest Sin-clair in der Nähe von Sweetwater

can in der name von Sweetwater einen Stadtstaat aufbauen, um dort nach ihren eigenen Gesetzen zu leben. Sincloir kauft von dem Bankier Crow die Hypotheken be-lasteter Grundstücke auf und vertreibt durch Kündigung der Hypo-theken die Siedler von ihrem Londbesitz. dazw. haute-Schlagzeilen

anschließend Parteien zur Europa-

19.30 Na, sowas! Musik und Gäste bei Thomas Gottschalk

29.15 Kennzeichen D Themen: Der Mann hinter dem Stacheldraht – Porträt eines Offiziers der Grenztruppen der "DDR" / Familie werden ist nicht schwer Familie sein dagegen sehr – Katholische Kirche, Familienvervände und Mütter klagen: so haben wir uns kinderfreundli-che Politik nach der Wende nicht vorgestellt. Müssen sich deutsche Ettern Kinder ersparen? / Betriebsrat unerwinscht – Noch immer verweigern Betriebe ihren Arbeit-nehmem die Wahl eines Betriebs-rats / Mz-Motorrad made in "h" Zone – Zum ersten Mal trafen sich Motorrad. Erne se ann Eine sich Motorrod-Fans aus ganz Europa in der Bundesrepublik - auf Fauer-stühlen aus der "DDR", Marke mz. Moderation Giselher Suhr

21.88 Der Denver-Cian Sieben Tage Frist 21.45 heute-journal 22.05 mittwochslotto – 7 gus 38

22.55 Verbotene Hilfe Yon Liliane Targownik Über die Bürger einer Stadt spannt sich ein unsichtbares Netz aus Beobachtung, Registrierung und Moßregekung. Eine orweil-sche Atmosphäre, doch nach au-Ben wird nicht viel sichtbar. Das Bild der Stadt scheint nach außen hin intakt, eigentlich fast normal; sie wird nur durch Angst und Mil-trauen unbewohnbar.

BAYERN

19.00 Equ

21.30 Runds

22.50 Z. E. N.

SÜDWEST

23.20 Rundschau

19.25 Nachrichter

19.30 Rockpelast

20.45 Telterions

21.45 Der Spice (4)

Demokratie

23.25 News of the Week

18.15 Bilderbogen der Abe

#### Ш.

21,00 Die Weitwirtschaftskrise (4) 18.00 Telekelleg 21.45 Der General starb im Morges-19.90 Aktuelle Stunde

20.15 Mittwochs in Düsselderf Informationen und Unterhaltung Gesang: Karel Gott Musik: Die Spotniks 21.45 eH.eff

Freizeit und Fitness Der Trimm-Trob-Wegweiser / Sportschuhe im Test / Zweirod-Krimi / Housmusik ist wieder "in" Moderation: Dieter Stobbe und Lothar Scheller 22.15 Der General starb im Mora

grave. Amerikanischer Spielfilm (1936) Mit Gary Cooper, Madeleine Car-Regie: Lewis Milestone O'Hara, ein amerikanischer Glücksritter, soll den Kampt ge-

gen General Yang aufnehmen, der mit seiner Privatarmee China in Angst und Schrecken versetzt. 23.59 Letzte Nachrichten

NORD

WEST

18.50 Azs der Welt des Dschur ches (6) Leoparden iagen om Was Film von Jan Lindblad 19.15 Praktische Tips 19.50 Landwirtschaft be

Mit: Level 42. Aus einem Konzert in der Zeche Bochum 20.15 Die Bilder wehr mock

Peer Raben - Musik zu Filmen 21.00 Metter Küsters Fahrt zum Himmel Deutscher Spielfilm aus dem Jahre Regie: Rainer Werner Fassbinder

22.55 Zwanzig Jahre europäische Welt-roumorganisation Esa – Reports-

ge aus europäischen Weitra

## RHEINHYP 1983

Wiederum erfolgreich in allen Geschäftssparten.

Kennzahlen in Mio DM; 1981 1982 1983 4.373 4.283 2407 2.494 2682 Kommunaldarlehen 1.879 1.601 1.320 1.513 4.223 4.064 5.732 5.461 24.118 25.651 22.624 24.241 22,461 21.417 1.663 1.517 524 484





Hans-Heinz Ihring, Brauerei-Geschäftsführer in Lich, sagt heute allen Brauereien, warum er sein Bier mit Hilfe von Erdgas braut. Seine Telefonnummer ist 0 64 04/8 21 02.

PROGRAMM ht Gerdo Ginelin, II,

Sweezicha Li Nade: und Foden Cathill euro-Schlossel Cappers Chesison mit Bilden;

Our Gestelel stath in E.

Witherbogso der Abend <del>ಶಿಷಕ್</del>ರವ ಕನ್ನಡಲ

Georg Labreier etikk Sympote.on Interiore: Predict :23 Der Schot (4) Z i 🖣

De errended Berope & Desenantifie

a serent Die Sie der work worke रम्य स्थापना स्थापना वृत्ति Marin er Core feint mit

S - Acres

are compared to be

Buscicion. Harat - the West

WEST Moute in this a E00200.01

EEN

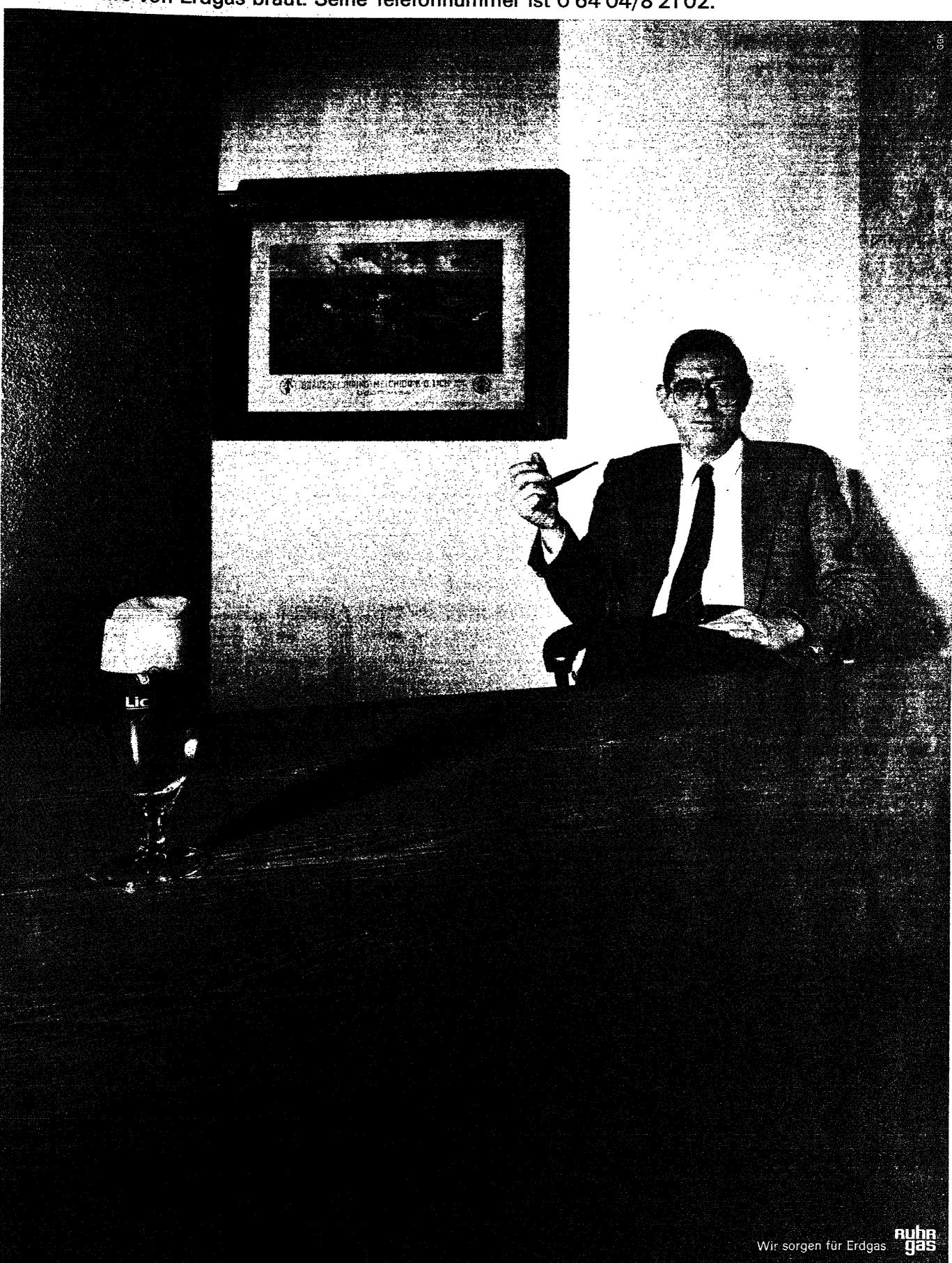

Oder schreiben Sie an RUHRGAS AG, Postfach 10 32 52, 4300 Essen. Dann bekommen Sie die Broschüre "Humane Arbeitswelt, humaner Arbeitsplatz".

Direktverkäufer

Krankenhäuser Programm: Ständig aktualisiert

Katalog: Spitzenqualität Provision: o. k.

Suchen Sie ein neues Programm?

Direktverkaufsorganisationen

Abnehmer: Private, Büros, Praxen, Banken, Heime und

Angeb. u. T 6318 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Scheidung droht?

... mit der Folge von erheblichen Vermögensschäden und eventueller Existenz-gefährdung. Wir helfen mit bewährten Verfahren und sichern Sie vor

Vermögensschäden!

Antragen, die streng vertraulich behandelt werden, unter M 6489 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Geschäftsleute! Ihr zweites Bein.

Als Verlagsvermittler erzielen Sie neben Ihrem Geschäft pro Jahr einen Umsatz von ca. DM 248 000,... Sie verdienen dabei ca. DM 130 000,... Voraussetzungen: Kleines Büro, wochentlich ca. 5-6 Stunden Zeit, etwas Organisationstalent, sowie Eigenkapital in Höne

ihr bisheriger Beruf spielt keine Rolle, da über Video vermittelt wird. Zum Aufbau einer Vertriebsorganisation suchen wir mur Führungskräfte, die gewillt sind, Geld zu verdienen.
Zuschriften mit Tel-Angabe unter S 6317 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Zum Vertrieb von Spezialitäten für naturgemäße Ernährung – hohes Marktvolumen – suchen wir Mitarbeiter/innen auf KG-Gesellschaf-ter-Basis, als selbständige

Leiter einer Verkaufsagentur
Sie sollten in der Lage sein, Versandhändler anzuwerben und zu
betreuen. Die Tätigkeit bringt sehr hohen Gewinn vom Wohnsitz aus.
Nur ausführliche schriftliche Bewerbungen an:

IFC-BIO 2000, Maistr. 31, 8 München 2

Investieren Sie in Mexiko und genießen Sie Ihren

Sewinn mühelos

In der Stadt Mexiko öffnet die erste und einzige Schule im Land ihre Türen für die Lehre von Zahnhyglenlkern und -pflegerinnen und sucht:

- Ideenaustausch bezüglich UNTERRICHT, VERWALTUNG und

- Gründung einer Aktiengesellschaft mit deutschen Aktionären.

MEXIKO

Dr. René H. Contreras Colin

Suche für lukrative Geschäftser-

weiterung

Teilhaber

Verbrauchsgüter. Ang. erb. u. U 6319 an WELT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Universitätsmantel (USA)

mit allen akademischen Privile-

gien u. a. sof. zu verk. VHB 180 000 DM, amtlich registriert und juristisch anerkannt.

Anfragen unter Tel. 02 61 / 2 79 78

Beteiligung an exklusiven **Saunaclub** 

zu vergeben. Angeb. unt. M 6313 an WELT-

Verlag, Postf. 10 08 64, 43 Essen.

Geschäft mit Indien

Laguna de Guzmán 112 Mexiko 11320, D. F.

Wir können Ihnen einen "Edelstein" bieten

Eι au

ch S Αı

de

ZU au hie ch Wi ma sti SC! ke

ste pe Pi Ni au ge

# Sr Τs Oi

Αf st∈ Gl ne

Kε  $R_{\epsilon}$ ne die

# od sic

Deutsche Kontaktadresse:

Exportprofi
(Markimanagement) für Nahen
Mittl. Osten sowie Südostasien
und Afrika, sucht Konatkt zu

deutschen mittelständischen Un-

ternehmen (Investitionen + Kon-

sumgitter) zu einer kooperativen Zusammenarb.: Erschließung neuer Märkte, Mehrverk. i. be-stehend. Märkten, Export, Aus-

u. Aufbau etc. Zuschr. erb. u. C 65 265 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

Welcher

Sanitärhersteller ist interessiert an der Verwirkli-

chung einer neuen Idee. Ang. u. D 6482 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Indien

Brauchen Sie Unterstutzung in Itd. Geschäften, Abwicklungsschwie-rigkeiten (Im./Exp.)? Dt. Ex-portkim hift Ihnen. Eig. Biro in N. Delhi. Selbst ganzen Juni in Indien.

P Mühlhausen

29 Rue Melingue, F - 75019 Paris. Tel. 208.11.02, Telex 211.754 sonic f

ADOLF AUMÜLLER

Jasperaliee 16 3300 BRAUNSCHWEIG Tel, 05 31 / 33 90 31

sektor zu verwirklichen. Ang. erb. u. W 6321 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Sportschaftbersteller der interessiert ist, eine neue Idee auf dem Spiel- und Freizeit-

Haben Sie die Hann-Messe be-sucht? Dann haben Sie auch die Leistungsfähigk, d. indischen Industrie kennengelernt. Wir suchen Kontakte zu den deutschen mittel-ständischen Unternehmen, die ernstes Interesse haben, mit uns in Indien erfolgreich tätig zu sein. Zuschr. u. B 6524 an WELT-Verlag Postf. 10 08 64, 4300 Essen

## EIN RESTPOSTEN AN FEINEN SPIRITUOSEN

bekannte Qualitätsmarke aus dem norddeutschen Raum, deren Produktion ausgelaufen ist. Das Volumen besteht aus ca. 120 000 Flaschen in gängiger Größenordnung. Freundliche Kontaktaufnahme erbeten unter V 6320 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

## Edelkorn, Weinbrand, Rum etc. steht ganz oder auch teitweise vom Produzenten zum sofortigen Verkauf. Es handelt sich um eine sehr

## 

#### Kaufm. Führungskraft / Controller

47 Jahre, Betriebswirt, langjährige Erfahrung in den Bereichen des modernen Controlling, Vertriebssteuerung, Unternehmensplanung, Organisation, Kostenrechnung, EDV und Managementinformationssysteme sowie der kaufm. Verwaltung, sucht herausfordernde Aufgabe im Rahmen einer Führungsposition.

Kontaktaufnahme erbeten unter V 6474 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

## Langjährige Geschäftsleitungssekretärin

unabhängig, belastbar. Kenntnisse in 3 Fremdsprachen, mehrjähr. Arbeitsaufenthalt im außereurop. Ausland, sucht auf vergleichb. od. höb. Ebene neue Tätigkeit, bei der ihre Bereitschaft zu Einsatz, Leistung und Verantwortungsübernahme gefordert wird. Aussagefähige Angebote bitte unter M 6092 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Suche als kinderiose Wwe. Mitte 30, examinierte Erzieherin, m. mehrjähriger Erfahrung in leitenden Posttionen, eine Aufgabe – auch berufsfremd – bei der Sie von meinen Erfahrungen profitieren können und ich meine Kenntnisse im Umgang m. Menschen im Organisieren sowie im hauswirtschaftl und klinstlerischen Bereich anwenden kann. Englisch-/Französich-Kenntnisse und Flährerschein vorhanden. Zeitt. bin ich ungebunden u. hoffe auf neue Ziele, mit denen ich mich – möglichst in NRW – identifizieren möchte. Zuschriften unter E 8439 an WELT-Verlag, Postfach 10 68 64, 4300 Essen

#### Leiter Vertrieb

Technisch orientierter Industriekaufmann, 42 Jahre, mit langjähriger Erfahrung im Vertrieb erklärungsbedürftiger Industrieprodukte, 4 Jahre USA, sucht neue anspruchsvolle Aufgabe. Zuschriften unter A 6501 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Dipi.-Betriebswirt, 35 Jahre, technisches Verständnis, Kreativität, konzeptionelle Vorgehensweise, Initiative und Ausdauer, Organisations- und Koordinationsfähigkeit, außergewöhnliche

#### **Führungspersönlichkeit** sucht herausfordernde Aufgabe als

Geschäftsführer Marketing und Vertrieb

Niederlassungsleiter oder Marketingleiter. Zeit Zeit in mittelständischem Unternehmen verantwortlich für Marketing und Vertrieb, Personal, Controlling, Materialwirtschaft,

Zuschriften erbeten unter P 6491 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Frankreich

Lager Normandie

Moderne Lagerhalle in Honfleur,
ca. 4000 m² — auch teilweise zu
vermieten. Geschultes Personal
f. Import/Export/Verteilung/Verzollung. Wasser, Straße, Gleisanschluß. Seriöse Referenzen. Franz/deutsches Management. Zuschriften unter E 6108 an WELT-Verlag, Posi 10 08 64, 4300 Essen. Postfach

## Postfachmitbenützer-adresse in Zürich für Versandfirmen und Privat-personen. Ihre Post wird durch uns zuverlässig an Sie weiterge-

IVM, Abt. Tras, Postfach, CH-8942 Zörich DRINGEND GESUCHT UNINGEND LESUCHT
von einer unabhängigen internat. Kauforganisation, die Höchstpreise zahlt
und sof. Emtscheidungen trifft über d.
Erwerb v. Lagerbeständen hochwert.
Geschenkartikel: Aufgegebene, i. Überfinß vorhandene od. liquidierte Serien.
Geschenkartikel/Meuheiten a. d. Sektor
Schreibmaterial/Bürobedart/Büroausstattungen o. ä. sind unsere Spezialität.
Ruifen Sie uns doch gleich an:
Martin Abramson/Andrea Conrud
Tel. 60 44 / 61 / 8 34 / 37 79
Telex: 6 65 334 RONMAR
Post. Anschrift: R.M.S. Wholesgiers international, 9 Chapel Walks, Manchester M2-1HM/England

**Spezialist** f. schwierige Kurieraufträge u. andere Problemaufgaben im In-u. Ausland, nur anspruchsv. Ein-sätze erwünscht, die entspr. prosatze erwinscht, die entspr. pro-fessionelles Vorgehen erfordern. Zuschriften unter K 5641 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Obernehme Repräsentanz u. Beratung von Geschäftsbeziehungen u. -kontak-ten im In- und Ausland in nahezu sämil. Branchen. Dabei findet eine langjähri-ge Auslandserfahrung üre vorteilhafte Bertieksiehtigung. Geschäftsbeziahun. Berücksichtigung Geschäftsbeziehun-gen lassen sich somit leichter und für beide Parteien zufriedener herstellen und fortsetzen.

Angebote und Anfragen unter N 6314 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### ihre Sekretärin

in Mannheim Telefon- (m. eigenem Anschinß), Post-, Schreib- n. Büruservice. Wer-burg usw. Teleter. Edektraud Horne. Postfach 1114, 68 Mannheim 1, Tel. 06 21 / 10 22 75

evtl. nur finanzielle Beteiligung oder kaufm Mitarbeit, für den Raum Norddeutschland. Bran-che: Industrie-Gebrauchs- und Internationale Firmengruppe sucht Zu-sammenarbeit für den Vertrieb ihrer in Deutschland bereits bekannten, hoch-qualifizierten Sicherheitsprodukte, Kauf, Beteiligung, Kooperation mög-lich.

Angebote erbitten wir an die von uns beauftragte Wirtschaftsprüfungsge-sellschaft unter P 6315 an WELT-Ver-lag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Avsileferungslager/ Kundendienst/

Montage/Reparatur mit ca. 300 m² Lagerraum, Gabel-stapler/Fuhrpark, nahe BAB-Abfahrt Uni-Bremen, von solidem Ingenieurbüro im Maschi-nen- und Apparatebau, Elektrik, Hydraulik, Pneumatik, Anlagen bau, geboten.

## Kontaktaufnahme unter FS-Nr. 245 230 oder Tel. 04 21 / 2 79 97/8. Konkurs unabwendbar?

Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem neuen Geschäftsführer auf. Zuschriften unter G 6441 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Welcher nambafte

Autolackhersteller ist interessiert an der Verwirklichung einer neuen Idee. Ang. u. Y 6499 an WELT-Verlag. Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Vertriebs- u. praxiserfahrenes Team sucht in-/ausl. Hersteller von Naturasphalt Zuschr. erb. u. PP 47985 an WELT-Verlag, Post£, 2000 Ham-burg 36

#### Gelerater Elsenwaren-Großhändler

37 J., sucht entsprechende Außendiensttätigkeit, an Handels-vertretung interessiert, Wohnort ünstig an A 27 zw. Bremen-Bremerhaven gelegen. Angebote erbeten unter U 6473 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Hauswirtschaftsleiterin/ Hausdame

mittleren Alters, unabhängig, an selb-ständiges Arbeiten gewöhnt, in unge-kindigter Stellung in größerer Kurkli-nik einer Badestadt tätig, wünscht sich zu verändern. Erfahren im Führen von Personal. Vertraut mit allen Fragen der Organisation u. Serviceleitung. Auch kieinerer Wirkungskreis oder Tä-tigkeit im entsprechenden privaten. Rahmen von Interesse. Angebote erb. unt. Y 8477 an WELT-Verlag, Postfach in 068 4, 4300 Exser. Angebote ero.
10 06 64, 4300 Essen

Pens. Krim.-Beamter sucht at-traktiven Job. Angeb. erb. u. W 6475 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### Hausverwalter

sucht nach Vereinbarung Ehepaar, Ende 30, ohne Kinder, neu-en Wirkungskreis in Südfrankr Wirkungskreis in Südfrankr. Spanien, evtl. Italien.

Zuschr. erb. u. Chiffre-Nr. 43 017 an Zetwede Ann.-Exp., Postf. 2509, 7850 Lörrach.

Einrichtungsverkaufsberaterin chlußsicher, gute Branch abschlußsieher, gute Branchenkenntn., ortsungebunden, sucht Stelle in der Möbelbranche. Ange-bote erbeten unter S 6493 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen.

39, engineering degree 39, engineering degree (aeronautic school). French speaking nationality, fluent English, good command in German, Spanish. Successful experience at senior management level with background in MC machines tools and optics electronics industry. Seeks position of managing director of a foreign subadiary in or out of France for high technology products. Write No. 29 724 to Centrale d'Annonces, 121 Rue de Réaumur, 75002 PARIS, France.

France.

#### Geschäftsführer Marketing/Vertrieb **Markenartikel**

Ich bin 50, Dipl.-Kfm., und suche zum 1. April 1985 – evtl. früher - die Führungsaufgabe auf GL-Ebene, die den Höhepunkt meiner Karriere bilden soll. Die Summe meiner breiten nationalen und internationalen

Erfahrungen: Food, OTC, Körper- und Haushaltspflege. Nachweisbare Erfolge. Gute Kontakte zu den Spitzen des deutschen Handels. Angebote erbeten unter K 6487 an WELT-Verlag, Postfach

10 08 64, 4300 Essen.

#### Dame mit Herzensbildung

48, ev., symphat. Erscheinung, warmherzig, m. viels. Begabung u. gutem Organisationstalent, eig. Pkw, Nichtr. (3 erw. selbst. Kinder), sucht z. Herbst 84 Wirkungskreis in christl. eingest. Umgebung m. kl. sep. freundl. Zahause, Großraum Fim. bevorzugt.

Ernstgem. Angebote unter H 6442 an WELT-Verlag, Postfach 10 64 08, 4300 Essen

Werksleiter der Nahrungs- und Genußmittelindustrie (Betriebswirt grad., Kaufmann) sucht neuen Wirkungskreis. Durch 17jährige Tštigkeit in der Getränkeindustrie Erfahrung und Kenntnisse auf den Gebieten Produktions- und Abfülltechnik, Investitionen, Planung und Organisation, Personalführung, Einkauf, Lagerund Versandwesen, Disposition, Arbeit mit EDV, Warenkenntnisse Lebensmittel, Kenntnisse im Arbeits- und Sozialrecht.

Zuschriften erbeten unter C 6481 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64

Allein-Geschäftsführer (41) eines internationalen Konzerns sucht aufgrund privater Veränderung neuen Wirkungskreis, vorzugsweise Raum Hamburg.

Fachliche Qualifikation: Mehrere Jahre Berufserfahrung in einem RZ-Service-Betrieb und Software-Haus, wie z. B.

Betriebssystemplanung (Systemauswahl und -generierung) RZ-Organisation Auswahl von Hard- und Software Verantwortlich für den gesamten RZ-Ablauf Planung Durchführung und Koordination von Dienstlei-

Kalkulation Kosten- und Ergebniskontrolle

Kooperativ

merische Qualifikation: Umsatzverantwortung 5 Mio. DM bei 20 Mitarbeitern Mehrjährige Erfahrung in der Mitarbeiterführung und Praxis- und zielorientiert

Abwicklung aller administrativen und organisatorischen Vorgänge in den Niederlassungen innerhalb der BRD Offen für neue Technologien Nehmen Sie bitte Kontakt auf unter T 6472 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Verkautsleiter Vorkaufsleiter
noch nicht. Sagen Sie. Rentiert sich
vießeicht der Teilzeit-Verkanfsleiter?
Ich habe 2-3 Wochen p. Mon Zeit für
Ihr Unternehmen Zeit für Ihre Kunden: Zeit für Führung und Motivation
Ihrer Minarbeiter im Inmen- und Außendlenst. Verkaufen und Verkaufsleitung sind seit über 15 Jahren mein
Metier. Hinzu kommen 10 Jahre Praxis
in Verkaufs- und Führungstraining.
Ich bevorzuge Norddeutschland. Interessam für Sie? Über die für Sie ginstigen Eonditionen müssen wir reden.
Angebote erb. unter S 8471 am WELTVerlag, Postfach 10 66 64, 4360 Essen.

Reisender von Format 39 Jahre, 17 Jahre im Anßendienst, 7 Jahre Papier-Büro-EH, wünscht sich zu verändern. Raum Bremen-Norddeutschland, Angeb. erb. u. Z. 6478 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Tätige Teilhaberschaft
i. Raum Frankhut/M., sucht Spedit.-Kim., Mitte 40, verh., mit über
15jähr. erfolgr. Fraxis i. Vertrieb
spedit. Dienstleistg. Angestrebt
wird Kooperation mit erfahrenem
Partmer ale

Immobilien-Makler Angebote erb. u. X 6322 an WELT-Verlag, Post£ 10 08 64, 4300 Essen.

Franzose, 29 1.

Wirtschaftsstudium in Deutschl u.
Frankr., Studienschwerp.: Rechnungs-, Prüfungsw., Finanzwirt, StR.,
3jähr., Berutserl i Rechnungsw. in
Frankr., Fremdsprach Deutsch u.
Engl., sucht Anstellung.
Angebote erb. u. L. 6482 an WELTVerlag, Postfach 10 08 84, 4300 Essen.

Dipl. Betriebswirt, 31 J., Studium in England, Frankreich, nach bisheriger Tätigkeit in der Revision suche ich neue Aufgaben in der **Auslandsrevision** 

Angebote erbeten unter N 6490 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Kinderl. Ehepoor

D. 59/52, Hobbykoch, Butler, Hauswirtschafterin, zuverlässig, EnglFranz, sucht Dauerstellung in Ferienvills. Bevorzugt Côte d'Azur.

Angebote erb. u. F 6484 an WELT-

Verlag, Postfach 10 68 84, 4300 Essen. **Immobilienkayfmann** 38 J., z. Zt. selbst. im Raum HH, mobil, sucht Führungsposition im Immobilienbereich. Speziell ge-werbliche Objekte. Ihre Zuschrift bitte unter G 6485 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer



#### Diplom-Kaufmann

Mitte 30, Erfahrung in internat. Institut und Industrie im Konsumgüter-, Pharmabereich, Beherrschung der Mafo-Instrumente und Methoden (quantitativ/qualitativ). Erfahren in der Erstellung und Darstellung von Marktanalysen, Prognoson für die Produktsteuerung, -planung. Analytische, strategische-konzeptionelle Denkweise; kooperativ aber auch selbständig mit engl. und span. (Grundlage) Sprachkenntnissen, EDV-Zusatzqualifikation; sucht neue verantwortungsvolle Aufgabe in Industrie oder Handel Auskünste erteilt: Frau Schmidt

Fachvermittlungsdienst Nümberg, Kontumazgarten 19. 8500 Nürnberg 80. 2 0911/2874-139, FS 622120

#### Werksleiter/Betriebsleiter

43 Jahre, in ungekündigter Stellung, sucht neuen, verantwortungsvollen Wirkungskreis (Niedersachsen).

Ausbildung: Maschinenbau-Konstrukteur (Betr.-Ing.) Maschinenbau-Meister Praktischer Betriebswirt MTM-Abschluß

Zur Zeit verantwortlich für die gesamte Werksleitung. Angebote erbeten unter H 6486 an WELT-Verlag, Postfach 10 06 64.

Are you looking for a bilingual professional for interfacing with your American business . . .

#### ... here is your man!

Maschinenbau-Ingenieur (Dipl.-Ing.), Deutscher, Wohnsitz in USA, langiährige und vielseitige Auslandserfahrung als Ingenieur, Manager und Consultant in Projekt- und Fertigungsplanung, Fabrikplanung und Implementierung von Multi-Milion-Dollar-Projekten im Kunststoff- und Druckgußbau, schweren Baumaschinen, elektronischer Fertigung und Fingzeugbau.

Zuschriften erbeten unter E 6483 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Betriebswist grad., 38 J., such neuen Wirkungskreis i.d. Bauindu-strie. Sachgeb: Finanz- u. Rech nungsw., Controlling, Revision. Zuschr u. Z 6522 an WELT-Verlag. Postf 10 08 64, 4300 Essen.

Kraftwerksbau Oberbauleiter in ungekündigter Stellung sucht neuen verantwortli-chen Tätigkeitsbereich im In- bzw.

Ausland. Dipi-Ing mit langiähriger Erfah-

rung im Bau- und Inbetriebnahme von konventionellen Großkraft-werken. Zuschriften erb. u. B 6480 an WELT Verlag, Postf. 10 08 54, 4300 Essen.

Ingonieur Elektrotochnik

sucht ab 1. Okt. neuen Wirkungs-kreis in Wien. 45 Jahre, langi Erfahrung als Produktieiter Ver-trieb in Elektro- und Nachrichtentechnik Angeb. erb. u. A 6478 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

#### GRECHENLAND

Grieche, mit Wirtschaftsstudium, Ken orieche, mit wirtschaftsstudium, ken-ner des griechischen Marktes, mit ein-schlägigen Erfahrungen auf dem Ge-biet Marketing, Vertrieb, Organisation sucht neue, anapruchsvolle Führung-aufgabe. Ang. erb. v. X 6476 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### 

## Stellvertr. **Personalleiter**

Wir sind ein erfolgreiches Industrieunternehmen und stellen technische Gebrauchsgüter her. Unser Firmensitz befindet sich im Nordwesten von Hamburg. Im Zuge weiterer Aufwärtsentwicklung wollen wir unsere Personalaktivitäten intensivieren; die Qualifi-

kation unserer Mitarbeiter sichert unsere Zukunft. Um den Anforderungen einer modernen Personalarbeit gewachsen zu sein, sollte unser neuer Personalfachmann nach seiner Ausbildung auf betriebswirtschaftlichem Gebiet einige Jahre praktische Erfahrungen im industriellen Personalwesen gesammelt haben. Er muß die Lohn- und Gehaltsabrechnung unter Einsatz der EDV beherrschen und in der Lage sein, personelle Alltagsprobleme schnell zu erfassen und pragmatisch zu lösen. Des weiteren erwarten wir von ihm, daß er konzeptionelle Aufgaben geschickt in Angriff nehmen und bewältigen kann. Bei Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung wird er den Personalleiter unterstützen. Geschicktes Durchsetzungsvermögen und der Blick für richtige, schnell zu treffende Entscheidungen werden ihm rasch im Kollegenkreis und bei Mitarbeitern Anerkennung

Den neuen Stelleninhaber erwarten ein sicherer und angenehmer Arbeitsplatz sowie ein gutes Betriebsklima. Die Dotierung wird ihn sicherlich zufriedenstellen. Interessenten werden gebeten, ihre aussagefähige Bewerbung mit Lichtbild und Angabe der Einkommenserwartung an die von uns beauftragte Personal-agentur zu senden. Sperrvermerke werden strikt



#### M-A-W-PERSONAL-MARKETING Beratungsgesellschaft m.b.H. Wiesenhof, D-2000 Tangstedt

FINANZBERATER GESUCHT Wir sind eine Investmentgesellschaft mit Sitz in Dallas

(Texas). Wir haben uns auf Erwerb, Entwicklung, Ver-

- waltung und Verkauf von Immobilien spezialisiert, wie 250 Villen an einem Seeufer (Bau und Verkauf),
- 108 luxuriose Wohnhäuser (Bau und Verkauf), ein Bürchaus mit einer Fläche von mehr als 60 000 m² (Bau und Verwaltung), eine Betelligung an einer Siedlung (Bau und Verkauf) mit 3000 Einfamilienhäusem

In unserem Besitz befindet sich außerdem eine TV-Produktionsfirma, mit Sitz in Dallas (Texas) und Holly-wood (Kalifornien). Eine unserer Sendungen wird in den ganzen USA ausgestrahlt. Wir bieten eine Beteiligung oder einen Handelsvertrag für einen Anlageberater mit einer Kundschaft, die mehrere Millionen US-\$ investieren kann (oder vereint, ab

Unsere Gesellschaft ist selber finanziell an allen Projekten unserer Anleger beteiligt. Wenn Sie auf der Suche nach einem reichhaltigen Angebot an Investitionsmöglichkeiten für Ihre Kunden -

bei denen auch Ihr Gewinn gesichert ist - sind, nehmen

Sie Kontakt auf mit Herrn Pierre JABES, der sich am 10. und 11. Mai 1984 im Hotel "Vier Jahreszeiten" in Ham-

15 000 US-\$1.

burg befindet.

# 

## **Unsere** Marken machen macnen Märkte

#### Gruppenleiter **Material disposition**

Für unser modernes Werk in Düsseldorf suchen wir einen Mitarbeiter, der aufgrund seiner Ausbildung oder seines beruflichen Werdegangs dem kaufmännischen wie technischen Bereich gegenüber aufgeschlossen ist. Das Augabengebiet konzentriert sich im wesentlichen auf:

Disposition afler enforderlichen Produktionsmaterialien entsprechend dem

Produktionsplan, wobei Sie als "verlängerter Arm" unseres zentralen Einkaufs selbständig mit unseren Lieferanten verhandeln. Die Aufgabe erfordert ein hohes Maß an Durchsetzungsvermögen und Flexibilität sowie Führungsqualität für die Motivation der Ihnen unterstellten Mitarbeiter. Um dieser vielseitigen und interessanten Aufgabe gerecht zu werden, setzen wir voraus, daß Sie Ihr Können in dieser oder ähnlicher Funktion bereits bewiesen haben und mit den Problemen der Fertigungssteuerung in der Konsumgüter-Industrie

Ebenso sind Erfahrungen in der EDV-Anwendung (online-system) und (zumindest) englische Grundkenntnisse erforderlich.

Wir erwarten Ihre ausführlichen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Lichtbild und ist-Einkommen), die Sie bitte an unsere Personalabteilung richten.

**LINGNER + FISCHER GMBH** Am Trippelsberg 100 Postfach 13 05 20 4000 Düsseldorf 13 (Holthausen)

### Selbständige Existenz

CPA, Postfach 11 04 41, 6000 Frankfurt 11

Programmierte Karriere 7

Sprechen Sie Cobol? Arbeiten Sie gem ganz auf sich gestellt? Haben Sie eine kaufmännische Ausbildung und möglichst auch ein betriebswirtschaftliches Studium? EDV-Erfahrung im Umgang mit Betriebssystemen und Datenfernübertragung? Gute Eng-lisch-Kenntnisse? Wenn Sie dann auch noch zu reisen bereit sind, finden Sie als EDV-Spezialist eine verantwortungsvolle Aufgabe in einem weltweit apenerenden, der Schiffahrt eng ver-bundenen Handelsunternehmen. Dies ist eines von vielen Interessanten Stellenangeboten am Samstag. 12 Mai, im großen Stellenanzeigenteil

der WELT. Nutzen Sie alle Ihre Berufs-Chancen. Kaufen Sie sich die WEIT. Nächsten Samstag. Jeden Samstag.

## Hansen-Group international

Im Auftrag unserer Beteiligungsgeseilschaft in Lagos/Nigeria suchen wir einen

**Managing Director** Die Gesellschaft besteht seit 30 Jahren und beschäftigt einschl. Zweigstelle ca. 100 Mitarbeiter. U. a. vertritt sie KSB und PCI.

Erforderlich sind akquisitorische Fähigkeiten für Wasserversorgungsprojekte und organisatorische Fähigkeiten zur Überwachung der Niederlassung und Werkstätten. Weiterhin sind englische Sprachkenntnisse und Führungsqualitäten

Eine Bewerbung erbitten wir mit den zur Beurteilung erfor-

Jos. Hansen & Seeime handolsgosollschaft mbH.

Mönckebergetraße 10, 2000 Hamburg 1 Telefon 0 40 / 3 34 82 53



Ein altes Sprichwort besagt, daß man das Fell des Bären nicht zerlegen sollte, bevor man ihn nicht erlegt hat. So gesehen: Heute bereits als sicher vorauszusetzen, daß es am 26. Mai, dem letzen Bundesliga-Spieltag, tatsächlich zu einem entscheidenden Spiel um die deutsche Meisterschaft zwischen dem derzeitigen Tabellenführer VFB Stuttgart und Titelverteidiger HSV kommen wird, kann sehr wohl mit einer Enttäuschung enden. Denn immerhin: Beide Teams haben bis zu ihrem mit Spannung erwarteten Duell noch je zwei Spiele zu absolvieren . Und wie gesagt, man soll das Fell des Bären nicht zerlegen

Andererseits ist es durchaus legitim, sich auf eine Endspielkonstellation einzurichten. Die beiden großen Fernsehanstalten ARD und ZDF haben es getan. Heribert Fassbender, WDR-Sportchef, sagte zur WELT:

Belgiens Hauptstadt Brüssel zittert

heute vor den Rowdies unter den gut

8000 englischen Fußball-Fans, die

Tottenham Hotspur zum Final-Hin-

spiel um den UEFA-Pokal(20.00 Uhr)

beim Titelverteidiger RSC An-

derlecht begleiten. Über 1000 Polizi-

sten sollen sich um die Engländer

Die belgischen Ordnungskräfte ha-

ben den Halbfinal-Auftritt von Not-

tingham Forest noch in unangeneh-

mer Einnerung. Mit etwa 25 Verletz-

ten und 50 Festnahmen hinterließen

die Nottingham-Fans zwar eine rela-

tiv harmlose Bilanz des Schreckens,

doch für heute haben Tottenhams be-

rüchtigte Gangs "The Animals" und

"The Pirates" ihr Kommen angesagt.

Schon beim Verlassen der Kanalfäh-

ren in Ostende sollen die Schlachten-

am 23.Mai in London), musten die

Engländer, bei denen die National-

spieler Clemence, Hoddle, Mabbutt

und Ardiles ohnehin ausfallen, noch

zum Punktspiel in Southampton an-

treten. Tottenham verlor mit zehn Er-

satzspielern (nur Libero Miller spiel-

te) 0:5 und muß nun mit einer Geld-

strafe in Höhe von umgerechnet rund

40 000 Mark rechnen. Eine Regel des

Liga-Verbandes besagt, daß die Ver-

eine in jedem Spiel ihre stärkste For-

mation aufzubieten haben, es sei

denn, sie können dem Verband eine

Die Engländer wollen gegen eine

etwaige Geldbuße keine Berufung

einlegen. Manager Keith Burkinshaw

sagt: "Das hätte so viel Sinn wie das

Spucken in den Wind. Unser Fußball

wird von alten Tröpfen verwaltet, die

sich an veraltete Regeln klammern.

um die eigenen Klubs angeblich zu

schützen." Selbst sein Anderlechter

Kollege Paul van Himst bezeichnete

die Ansetzung des Punktspiels am

Das Erste Deutsche Fernsehen

(ARD) wird heute abend in Aus-

schnitten in der Zeit von 23.00-23.45

Uhr vom ersten Finale in Anderlecht

obendrein...

Montag als "Witz".

berichten.

plausible Erklärung geben.

sid, Brüssel

**UEFA-POKAL** 

Angst vor

den Fans

"Es wäre eine tolle Sache und sicher-lich im Sinne der Millionenkundschaft draußen an den Bildschamen. wenn wir das womögliche Finale live übertragen könnten. Wir sind dazu bereit. In gleicher Weise äußerte sich ZDF-Sportchef Dieter Kürten, freilich mit der Einschränkung, daß die ARD-Konkurrenz bei einer Live-Übertragung Priorität besäße. Aber: Der Wunsche beider Herren, und der fast aller Fußballfans, wird nicht in Erfüllung gehen - wenn es dabei bleiben sollte, was Dr. Wilfried Gerhardt, Generalsekretär des Deutschen Fußball-Bundes (DFB), gegenüber der WELT erklärte: "Wir werden keine Live-Übertragung geneh-

Natürlich, die Gründe, die Gerhardt dagegen vorbrachte, sind nicht so ohne weiteres von der Hand zu weisen. Das Stuttgarter Neckar-Stadion ist bereits ausverkauft, und die

Glück für

Gütersloh

Am Heidewald-Stadion in Güters-

loh wurde gestern bis zum frühen

Morgen Freibier ausgeschenkt: Der FC Gütersloh, Spitzenreiter der

Amateur-Oberliga Westfalen, war im sogenannten "Netto-Liga-Prozeß" vor dem Bundesgericht des Deut-schen Fußball-Bundes (DFB) trotz

seiner zweifelsfreien Verstöße gegen

das Amateuer-Statut ebenso mit einer

Geldstrafe (10 000 Mark) davonge-

kommen wie die beiden Ex-Profis Volker Graul (15 000 Mark) und Ro-

"Ein weises Urteil", befand Güters-

lohs Rechtsbeistand Dr. Reinhard

Rauball (Dortmund), "wegen der Un-

zulänglichkeit der Bestimmungen

wurde nicht ein Verein zum Prügel-

knaben für alle gemacht. Trotzdem

wissen nun alle Klubs, daß so geübte

Praxis Unrecht ist. Zum dritten wur-

de der Statutengeber in die Pflicht

genommen, Bestimmungen zu schaf-

fen, die den aktuellen Erfordernissen

Die Tatsachen waren bekannt: Gü-

terslohs ehemaliger Mäzen Heinrich

Steinkamp hatte Graul 15 000 Mark

netto pro Monat und Peitsch 65 000

Ohne eine Anderung der Grundre-

geln kein Grundsatz-Urteil! Dement-

sprechend verzichtete das DFB-

Bundesgericht unter Vorsitz von

Georg-Adolf Schnarr darauf, ein

statuieren, nachdem Steinkamp das

Spielen für Gütersloh mit Geld hono-

"Wir wissen, daß Zahlungen im

Amateur-Fußball durchaus üblich

sind. Da die Grenzen zwischen Ama-

teur- und Berufs-Fußballspielern

nicht mehr eindeutig zu ziehen sind,

wird der Satzungsgeber nun aufgefor-

dert, praxisnahe und zeitgemäße Re-

die Wende zur totalen Kommerziali-

sierung bedeuten", erklärte Götz Ei-

lers. Der DFB-Justitiar erwartet nach

der Empfehlung des Bundesgerichts

für den nächsten DFB-Bundestag die

Vorlage geeigneter Abgrenzungskri-

terien. Es wird also in nicht allzu fer-

ner Zukunft der Amateur-Fußball-

spieler mit Steuerkarte kommen.

Das kann natürlich keineswegs

geln zu schaffen", sagte Schnarr.

gerecht werden."

riert hatte.

land Peitsch (5000 Mark).

sid/dpa, Gütersloh

Zuschauer haben die Tickets unter der Voraussetzung erworben, daß die normale Samstagnachmittagsan-stoßzeit gilt – 15.30 Uhr, Bei einer angenfiffen werden denkbar wäre 18.00 oder such 20.00 Uhr, denn selbstverständlich kann der DFB nicht zulassen, daß das Stuttgarter Spiel den anderen Bundesliga-Begegnungen Zuschauer wegnimmt. Gerhardt: "Bei einer späteren Anstoßzeit würden viele der von weit her anreisenden Kartenbesitzer verprelit, und es gabe auch organisatorische Schwierigkeiten." Mag sein, und dennoch bleibt das DFB-Nein unverständlich, weil die Verhältnis-mäßigkeit der Zahlen hier nicht mehr stimmt: Millionen auszusperren, weil man möglicherweise ein paar tausend Leuten auf die Füße treten müßte, dafür fehlt das rechte BERND WEBER.

AMATEUR-URTEIL

## Schalke ohne

Rückkehr Fußball-Bundesliga gilt drei Spielta-ge vor Abschluß der Zweitliga-Saison

Den Mann aber, der mit drei Toren

Exempel am Beispiel Gütersloh zu Auf den Schultern der Mü

**DFB-POKAL** 

## **Olaf Thon?**

noch nicht endgültig als gesichert, doch Schalke 04 löst wieder Begeisterung bei den Fans aus. Der FC Bayern München erlebt vor dem heutigen Wiederholungsspiel (20.00 Uhr) im Halbfinale um den deutschen Vereinspokal ein sehr starkes Interesse. Mit 50 000 Zuschauern rechnet Bayern-Manager Uli Hoeneß.

(das letzte Tor gelang in der Schlußminute der Verlängerung) eine Neuauflage nach dem 6:6 erst ermöglichte, werden die Besucher im Münchner Olympiastadion möglicherweise nicht bewundern können. Denn Schalke 04 bangt um den Einsatz des 18 Jahre alten Olaf Thon. Beim 2:0 am letzten Sonntag beim Meisterschaftsspiel bei Wattenscheid 09 erlitt Thon durch ungelöschten Kalk auf der Seitenlinie Verbrennungen an den Oberschenkeln. Ebenfalls betroffen ist Mittelfeldspieler Michael Opitz, der sich am Rücken verbrannte. Schalke-Trainer Diethelm Ferner: "Ich gehe zwar im Moment davon aus, daß Mark netto pro Saison gezahlt, damit die Ex-Profis für Gütersloh spielten. sie spielen werden. Endgültiges läßt sich erst kurz vor Spielbeginn sagen. Mit Sicherheit sind beide durch die Verletzungen stark behindert." Auf Jochen Abel (Muskelzerrung) und Klaus Täuber (Gelbe Karte) muß Ferner auf jeden Fall verzichten.

> lastet nach dem Ausscheiden im Kampf um die deutsche Meisterschaft nun im Pokal ein besonderer Erfolgsdruck. Trainer Udo Lattek: "Meine Mannschaft hat den Schock nach der 1:2-Niederlage in Hamburg gut überwunden, und ich bin deshalb zuversichtlich, daß sie die große Nervenbelastung verkraftet. Die Aussprache vor dem Hamburg-Spiel war sehr wichtig, die Moral in der Mannschaft stimmt." Den Einzug ins Po-kalfinale am 31. Mai in Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach, der den Bayern mit 5000 Mark honoriert wird, soll die gleiche Mannschaft schaffen, die in der zweiten Halbzeit den Hamburgern so viele Schwierigkeiten bereitete. Dieter Hoeneß und Bernd Martin sind also von Beginn an

MOTORSPORT / Leitet die Familie Thatcher die Formel-1-Firma Lotus?

## Neue Gerüchte: Chapman ist Eröffnung: Furcht vor normale Samstagnachmittagsanstoßzeit gilt - 15.30 Uhr, Bei einer Live-Übertragung aber müßte später angepfissen werden, denkbar wäre nicht tot, er lebt in Brasilien einem Chaos

Es war am 12. Februar 1983, 12 Uhr mittags, als Maurice Arthur Ponsonby Wood, der Bischof von Norwich, die Totenmesse für den schottischen Rennwagen-Konstrukteur Colin Chapman las. Doch wessen Leichnam befindet sich auf dem Kirchhof von East Carlton Village, gleich neben dem Chapman-Landsitz East Carlton Manor? Ein schier unglaubliches Gerücht kursiert seit dem Gro-Ben Preis von Südafrika in Kyalami hartnäckig in der Boxengasse der Formel 1: Colin Chapman, der Gründer der englischen Sportwagen-Fizma Lotus, sei nicht tot, sondern lebe

inkognito in Brasilien. In Formel-1-Kreisen wird erzählt, Chapman habe sich wegen seiner geschäftlichen Verwicklungen in die Riesenpleite des Amerikaners John Z. DeLorean dorthin abgesetzt. Die Verwicklungen, die es nach dem vielleicht fraglichen Tod Chapmans um seine Person und um seine Firma gibt, sind ebenso beträchtlich wie merkwürdig. Die englischen Finanzbehörden hatten Lotus auf eine Steuerrückzahlung von umgerechnet rund 320 Millionen Mark verklagt. Das entspricht in etwa jener Summe, die zuvor die damalige englische Labour-Regierung dem amerikanischen Sportwagen-Hersteller John Z. DeLorean für dessen inzwischen pleite gegangene Firma im nordirischen Dunmurry als Subventionen zuschoß. DeLoraine, in Los Angeles wegen angeblichen Kokain- Besitzes im Werte von 24 Millionen Dollar vor Gericht, soll Chapmans Geschäftspartner gewesen sein.

Am 4. Mai 1984 gab ein Londorer Gericht der Berufung des Hauses Lo-

Wattenscheid (sid) - Die Watten-

scheider Kriminalpolizei hat drei 14

Jahre alte Jugendliche festgenom-

men, die in die Geschäftstelle des Fußball-Zweitligaklubs Watten-scheid 09 eingebrochen hatten und

dabei 1800 Mark sowie zehn Tribū-

nenkarten gestohlen hatten. Ein ah-

nungsloser Besucher des Heimspiels

gegen Schalke 04 (0:2) hatte von den

Tätern eine der gestohlenen Karten

gekauft und damit bei einer Verlo-

Oberhausen (sid) - Die beiden

Oberhausen und Hertha BSC Berlin

werden für die nächste Saison die

Lizenz vom Deutschen Fußball-Bund

(DFB) erhalten. Berlin muß aber eine

Sicherheit der Liquidität über eine

Bank nachweisen, Oberhausen muß

sich mit dem Finanzamt über die

Zahlung alter Steuerschulden einig

Krefeld (sid) - Fußball-Bundesliga-

klub Bayer 05 Uerdingen hat mit dem

Solinger Zweitligaspieler Wolfgang

Schäfer Einigung über einen Zwei-

Jahresvertrag erzielt. Schäfer liegt mit 20 Treffern in der Torschüt-

sich warten läßt, geht ganz schön ins Geld.

Schäfer zu Uerdingen

zenliste auf Platz drei.

Wartung der Telefonanlage, die auf

sung gewonnen.

Lizenzen vergeben

Fußball-Zweitligaklubs

~ SPOKE NACHRICHINA. C

Wattenscheid: Diebe gefaßt Einigung mit Schweden

DANIEL HAUSER, Bonn tus statt, die 320 Millionen nicht zahlen zu müssen. Es waren nicht die üblichen hauptberuflichen Finanzund Steuerexperten, die dieses Urteil lällten, sondern – was nach engli-schem Recht möglich ist – Laienrichter. Die satirisiche Zeitschrift "Privat Eye" fragte: "Wollte man Dreck unter den Teppich kehren?" Sie spielte wohl darauf an, das zu den treibenden Kräften bei Lotus derzeit Dennis Thatcher, der Mann der englischen Premierministerin Margaret Thatcher und dessen Sohn Mark gehören.

> Außerdem habe es eine direkte Geschäftsverbindung zwischen John Z. DeLorean und Colin Chapman gegeben. Das behauptet jedenfalls die 60jährige Marie-Denise Juhan, die sich nach eigener Aussage um eine panamesische Scheinfirma Chap-mans kümmert, die aber im Handelsregister Panamas nicht eingetragen ist. Colin Chapman soll für die Konstruktion des DeLorean-Sportautos das Honorar von 17,8 Millionen Dollar erhalten haben. Nach Auskunft englischer und amerikanischer Gerichte sind davon 8,5 Millionen Dollar über Barken in Zürich, Amsterdam und New York wieder auf die DeLorean-Konten zurückgeflossen. Übrigens nach Chapmans Beerdigung. Aber sowohl die Firmensprecher von Lotus als auch die Chapman-Witwe Hazel behaupten übereinstimmend: "Wir wissen nichts von dieser Geschäftsverbindung. Wir wissen nichts von diesem Honorar." Wer hat nun 8,5 Millionen Dollar über Chapman-Konten im Ausland bewegt und wo sind die restüchen 9,3 Millionen Dollar verblieben? Befindet sich dieses Geld bei der von Chapman in Genf gegrün-

Malmö (sid) - Der Wechsel des

schwedischen Nationalstürmers Tho-

mas Sunesson (25) vom Malmö FF

zum Fußball-Bundesligaklub 1.FC

Kaiserslautern ist so gut wie perfekt.

Die Ablösesumme für den Schweden

Frankfurt (sid) - Die Interimstrai-

ner Gerd Roggensack und Hermann

Nuber dürsen die Fußball-Bundes-

ligaklubs Arminia Bielefeld und Kik-

kers Offenbach mit Erlaubnis des

Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bis

zum Saisonende betreuen, obwohl ih-

nen die dazu notwendige Lizenz fehlt.

Diese Ausnahme-Genehmigung traf

Stuttgart: Keine Freigabe

Stuttgart (dpa) - Der VfB Stuttgart

will im Hinblick auf das möglicher-

weise entscheidende Spiel am 26. Mai

in Stuttgart um die deutsche Fuß-

ball-Meisterschaft seine Spieler

Buchwald sowie Bernd und Karl-

Heinz Förster nicht für das Länder-

spiel am 22. Mai in Zürich gegen Ita-

lien freigeben. Die Stuttgarter vermu-

ten eine Wettbewerbsverzerrung, da

Hamburg mit Wolfgang Rolff nur ei-

The state of the s

ner. Spieler abstellen muß.

der Liga-Ausschuß des DFB.

soll 350 000 Mark betragen.

Erlaubnis gegeben

wird es von Madame Juhan in Panama kontrolliert, um es peu a peu dem angeblich in Brasilien lebenden Chapman zufließen zu lassen?

Denn in der Formel I hält sich hartnäckig das Gerücht, Chapman befände sich keinesfalls als Leichnam auf dem Kirchhof von East Carlton Village, sondern erfreue sich in Südamerika bester Gesundheit. Der Mann, der einst als der genialste Kontrukteur der Formel 1 galt und dessen Fahrer Jim Clark, Graham Hill, Jochen Rindt, Emerson Fittipaldi und Mario Andretti Weltmeister waren, hatte seine ehedem eigenen Aktienpakete zum großen Teil verkauft. Eigner sind nun hauptsächlich Firmen in Liechtenstein und Panama. Da stellt sich die Frage: Von wem wird Lotus heutzutage wirklich kontrolliert und geführt? Von der Familie Thatcher, von Marie-Denise Juhan, von Hazel Chapman?

Nach Chapmans Tod im Dezember 1982 erklärte ein Lotus-Firmensprecher: "Tödlicher Herzanfall." Der untersuchende Kriminalinspektor Reeve hingegen sagte: "Herzanfall? Keine Ahnung, woher die das haben. Wir haben nie vom Herztod gesprochen." Die Angelegenheit ist ebenso undurchsichtig, wie die angeblichen Geschäfte zwischen Coiin Chapman und John Z. DeLorean, der als ehemaliger Vize-Präsident von General Motors bei einem Schuldspruch mit 72 Jahren Freiheitsstrafe rechnen muß.

Was bleibt unter dem Strich? Laut Testamentsvollstrecker hinterließ Chapman ein Netto-Gesamtvermögen von 1,298 Millionen englische

### ZAHLEN

Englische Meisterschaft: Arsenal -Englische Meisterschaft: Arsenal — West Ham 3:3, Aston Villa – Evertool O:2, Liverpool – Coventry 5:0, Luton Town – Stoke City O:1, Manchester United – Ipswich 1:2, Norwich – Birmingham 1:1, Nottingham – Watford 5:1, Queens Park – West Bromwich Albion 1:1, Southampton – Tottenham 5:0, Sunderland – Notts County 0:0, Wolverhampton – Leicester 1:0. Tabellenspitze: 1. Liverpool 78 Punkte, 2. Manchester United 73.

HOCKEY Europameisterschaft, Damen, auf dem Feld in Lille (Frankreich): Vierter Spieltag, Gruppe A: UdSSR - Öster-reich 11:0, Holland - Schottland 3:1,

Belgien – İtalien 1:1.

78. Internationale Deutsche Meisterschaften von Deutschland in Ham-burg, Herren, erste Runde: Glickstein (Israel) - Schwaier (Deutschland) 6:2. Gunthardt (Schweiz) - Popp (Deutschland) 6:2,6:4, Sundstrom (Schweden) – Jelen (Deutschland) 6:0, 6:4, Keretic (Deutschland) – Edberg (Schweden) 7:6, 6:4.

SEGELN Weltmeisterschaft, Flying-Dutch-man-Klasse vor La Rochelle, erste Weltfahrt: 1.Bouet/Gandolphe (Frank-reich), . . . 3. Batzill/Wende (Deutsch-

**GEWINNQUOTEN** 

Lotto, Klasse I: I 425 993,70 Mark, 2: 203 713,30, 3: 10 137,30, 4: 129,60, 5: 9,50. 203 713,30, 3: 10 137,30, 4: 129,60, 5: 9,50,

- Kiferwette: Klasse 1: 318 411,70, 2: 4 245,40, 3: 201,30. - ,6 aus 45": Klasse 1: 233 005,80, 2: 77 668,60, 3: 2 240,40, 4: 57,80, 5: 6,00. - Rennquintett: Rennan A: Klasse 1: 151,70, 2: 53,30. - Rennan B: 1: 841,50, 2: 257,10. - Kombinations-Gewinn: unbesetzt, Jackpot: 54 706,80. (Ohne Gewähr). (Ohne Gewähr),

<sub>-</sub> NŪRBURGRING

Der größte Ansturm auf die Eifel seit Jahrzehnten bringt die Polizei ins Schwitzen: Für die Eröffnung des neuen Nürburgrings am Samstag (12 Mai, Beginn 13.00 Uhri wurden 40 000 Eintrittskarten im Vorverkauf abgesetzt, Experten erwarten rund 100 000 Zuschauer. Bisher verteilte sich das Publikum an der 22,8 Kilometer langen Nordschleife. Da die neue Strecke nur 4,5 Kilometer lang ist, sagt Einsatzleiter Polizeirat Lothar Funk: "Jetzt müssen die Zuschauer wesentlich kompakter untergebracht werden, und wir müssen damit erst einmal Erfahrungen sam-

Alle Plätze auf der alten Haupttribüne sowie auf den sich in südliche Richtung daran anschließenden Tribünen sind ausverkauft. Den mit roten Hinweistafeln versehenen Parkplatz-Bereich in diesem Raum bittet die Polizei deshalb gar nicht erst anzufahren. Die Zuschauer sollten sich vielmehr auf den Raum Mül-

#### **Abonnieren Sie** Erfolg

Fruher mehr zu wissen als andere das ist eine wichtige Vorausset-zung für erfolgreiches Handeln. Die WELT informiert Sie fäglich schnell, umtassend, prazise, weit-weit. Beziehen Sie die WELTim Abonnement, Dannhaben Sie taglich einen latormationsvorsprung

#### DIE WELT

Vennch Position 30% (9) Down Hamburg 35:

An DIE WELT Normals, Postuan 2015 - 36 2000 Hamburg by Bestellschein bitte hefem Sie mit zum nachstroegkunen Termin bis auf wisteres die WELT Der monatliche Bezig geess betragt DM 25,60 (Ausland 35 to) Luftpists ersond auf Anfrage), anderige Versands und Zu feiffworten ware Mehrwertsteuer eingeschlossen

Telebar 🕳 Ichinabe da Recht diese Bestellunginner-figlbourn nagen Abstinde-Datomennuch & schottlich zuwiderinten ner DIE WELL Vormen Des zuhär in Diese Ramberg in.

Strecke (orange) konzentrieren.

lenbach (grün und blau) sowie den Bereich zwischen neuer und alter

Vier Möglichkeiten gibt es für die Anfahrt: Von Norden und aus dem Ruhrgebiet sowie dem Großraum Düseldorf/Köln empfiehlt die Polizei die Anfahrt über die Autobahn A 61 das Autobahn-Kreuz Bliesheim und die A I über Euskirchen und Blankenheim. Von Süden und Osten kommende Zuschauer sollten entweder über die A 61 und die Abfahrt Wehr fahren, oder vom Kreuz Koblenz in Richtung Trier über die Abfahrt Ulmen Zu meiden ist auf jeden Fall das Ahrtal über Altena und Adenau.

LINTAS 4 507

#### bummler aus London in Empfang genommen und durch einen Sicherheits-Kordon von etwa 200 Polizisten bis ins Stadion geleitet werden. Noch am Montag, also nur 48 Stunden vor dem ersten Finale (Rückspiel

etus und jadustis in kr etar error a arrora in la character error alate in language character error in der language

Section of the box of the

STEER STANFORM OF PROPERTY.

Francisco Control of the Control of

Ben Britis - Tri 100

# Marks trong

Your men!

Wohned a service for the servi

WELLT-COLUMN POSTAGE

ingenieur Elektok

Arres in Figs. 55 (a)

Code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code of the code o

Cres : ... Wor.comes

THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE STATE OF THE S

GRECHEN

-- Lea libite.

>triebsleiter

112

g growing agreed #

A - 10"TES # 174 1/2 174/91 1972 P. 1975

153



Wartung mit kurzen Wegen. Das dichte Wartungsnetz der Post macht den Weg zu Ihnen kurz. Weil Wartung, auf die Sie warten müssen, für Sie ein Verlustgeschäft ist.

Erfolgreich kann so eine Telefonanlage

schließlich nur mitarbeiten, wenn die Exper-

ten für Wartung und Entstörung immer

schnell zur Stelle sind. Wenn Sie eine Tele-

fonanlage von der Post haben, gibt's auch in

dieser Hinsicht keine Probleme. Sondern

sogar noch ein paar erfreuliche Extras

Entstörung der Zentrale nach Feierabend ohne Mehrkosten. Damit das Herzstück Ihrer Telefonanlage stets optimal arbeitet, bedeutet Entstörung bei der Post: rund um die Uhr.

GetesteteQualitătsauswani. Dei reunnische Vertriebsberater der Post empfiehlt Ihnen aus dem breiten Angebot des Marktes nur Anlagen, die objektive, harte Tests bestanden haben. Das O.K. der Prüfingenieure des Fernmeldetechnischen Zentralamtes bedeutet für Sie: Sicherheit.

Doch die beste Telefonanlage macht nicht glücklich, wenn ihre "fixen Kosten" laufend steigen.

Keine automatische Mieterhöhung. Keine automatische mit der Post wird
Bei einem Vertrag mit der Post wird der vereinbarte Mietbetrag nicht automatisch mit jedem neuen Tarifabschluß angehoben.

5 <u>Überschaubare Folgekosten durch</u> niedrigen Stundensatz. Denn der ist bei der Post nicht dreistellig, sondern liegt unter DM 50, -. Für die kostenpflichtigen Arbeiten bei der Erneuerung sowie für Veränderungen an Ihrer Telefonanlage.

Miete: keine vorauszai iiu. 19. – ...
berechnet Ihnen die Miete nicht meh-Miete: keine Vorauszahlung. Die Post rere Monate im voraus. Sondern Sie zahlen so, wie es bei Miete üblich ist: monatlich. Au-Berdem brauchen Sie nicht jahrelang eine Jahresmiete zinslos als Sicherheit zu deponieren. Für Sie bedeutet das: beträchtlichen Zinsgewinn und erhöhte Liquidität.

Pfiffige Lösungen bei der Planung. Aufgrund ihres umfassenden Knowhows und ihrer organisatorischen Erfahrung kann Ihnen die Post die Lösung anbieten, die alle Voraussetzungen für erfolgreiches Arbeiten mitbringt.

Ruf doch mal an. Welche Vorteile Ihnen die Post bei einer Telefonanlage sonst noch bietet, sagt Ihnen gern der Technische Vertriebsberater Ihres Fernmeldeamtes. Seine Rufnummer steht unter "Post, Technische Vertriebsberatung\*.

Sprechen Sie mit Werner Deharde oder einem seiner über 400 Kollegen der Technischen Vertriebsberatung.

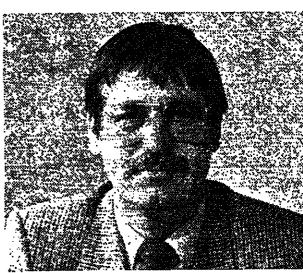

Post – Part<u>ne</u>r für Telekommunikation

**Post** 

CDU-Generalsekretär Heiner Geiß-

ler hat in einem WELT-Interview die

Auffassung geäußert, daß der heute

in Stuttgart beginnende Bundespar-

teitag der CDU die geplante Amnestie für Steuersünder bei Parteispenden

unterstützt. In der Steuerpolitik be-

kannte sich Geißler im wesentlichen

zu den Positionen von Bundesfinanz-

minister Gerhard Stoltenberg. Mit

dem CDU-Generalsekretär sprach

WELT: Die geplante Amnestie für

wird zu einem Streittherna auf dem

CDU-Bundesparteitag in Stuttgart.

Mit welchem Votum der Delegier-

Geißler: Ich rechne damit, daß der

Parteitag, das Parteipräsidium und

die Landesvorsitzenden dieses Vor-

haben unterstützen. Es geht dabei

ausschließlich darum, daß für Bür-

ger, die ohne Unrechtsbewußtsein

und in gutem Glauben Spenden an

eine politische Partei gegeben haben.

Gesetze zur Anwendung kommen,

die für sie die mildeste Konsequenz

haben. Nachdem der Gesetzgeber

1983 Spenden für die politischen Par-

teien als staatspolitisch förderungs-

würdig anerkannt hat und dieser

Grundsatz in Zukunft gilt, muß er

konsequenterweise auch für diese

Bürger Geltung haben, die den Par-

teien früher Spenden gegeben haben.

WELT: Es ist der Vorwurf erhoben

Koalition werde das Rechtsempfin-

Geißler: Ich glaube, daß diejenigen,

verletzt fühlen, über den eigentlichen

den vieler Bürger verletzt . . .

Manfred Schell

ten rechnen Sie?

geplante Amnestie unterstützen"

gehandelt haben und die nie mit dem

Recht in Konflikt gekommen sind.

Ich halte es für unmöglich, daß diese

Bürger im nachhinein wegen einer

Änderung der Rechtsauffassung der

Staatsanwaltschaft kriminalisiert

WELT: Aber es stellt sich die Fra-

ge, warum Sie die Amnestie dann

nicht bei der Neuordnung der Par-

teienfinanzierung 1983 beschlossen

hen, daß aufgrund der Änderung der

Parteienfinanzierung, bei der die Par-

teien als staatspolitisch förderungs-

würdig anerkannt worden sind, die

Staatsanwaltschaft entsprechend

ren einstellen würden. Aber die

Staatsanwaltschaft vor allem in Nord-

rhein-Westfalen wendet hier eine ein-

sten der Bürger an, indem sie sagt,

DW. Bonn Bürger gehen, die im guten Glauben

Steuersünder bei Parteispenden Geißler: Man konnte davon ausge-

worden, durch das Vorgehen der handeln und die Ermittlungsverfah-

die sich in ihrem Rechtsempfinden seitige Gesetzesauslegung zuungun-

Sachverhalt nicht richtig aufgeklärt dieser Grundsatz des milderen

sind. Es ist über viele Jahre hindurch Rechts gelte nicht für Zeitgesetze, al-

auch durch Verschulden des Gesetz- so zum Beispiel für Steuergesetze.

gebers eine Rechtsunsicherheit dar- Ich bin aber der Meinung, daß auch

über entstanden, ob Spenden an poli- eine Strafverfolgungsbehörde die

tische Parteien steuerbegünstigt sind Pflicht hat, die Gesetze zugunsten der

oder nicht. Viele Bürger haben Spen- Bürger auszulegen. Im übrigen bin

den an staatsbürgerliche Vereinigun- ich der Auffassung, daß die Staatsan-

gen gegeben mit der Maßgabe, daß waltschaft, anstatt unschuldige Bür-

sie den Parteien zugute kommen. Die ger zu verfolgen, sich darauf konzen-

Finanzämter haben bei den Betriebs- trieren sollte, die wirklichen Verbre-

prüfungen, also in der Praxis, diese cher zu fangen. In Nordrhein-Westfa-

Spenden anerkannt. Wenn hinterher len gab es 1983 über 600 000 Dieb-

die Staatsanwaltschaft zum Beispiel stähle mit einem Schaden von fast

in Nordrhein-Westfalen eine andere einer Milliarde Mark. Die Aufklä-

Rechtsauffassung entwickelt hat, rungsquote liegt bei 24 Prozent. Die

dann kann dies nicht zu Lasten der Staatsanwaltschaften sollten sich dar-

auf konzentrieren, die wirklichen

Verbrecher zu fangen und nicht Tau-

sende von unschuldigen Bürgern mit

Ermittlungsverfahren zu überziehen.

WELT: Die SPD hat angekündigt, sie

werde mit allen rechtlichen Mitteln

versuchen. Ihre Absicht zunichte zu

Geißler: Wir brauchen keine Besorg-

nis zu haben. Der Gesetzentwurf ist

verfassungsrechtlich einwandfrei. Im

übrigen sollte die SPD nicht ver-

schweigen, daß sie schon 1981 Straf-

freiheit im Zusammenhang mit die-

WELT: Wer hat jetzt den Anstoß für

Geißler: Nachdem sich herausge-

stellt hat, daß die Staatsanwaltschaf-

ten den Grundsatz des milderen

Rechts nicht anwenden, haben wir im

CDU-Präsidium intern mit dieser

Diskussion begonnen. Wir sind zu

dem Ergebnis gekommen, daß es

auch Aufgabe des Gesetzgebers ist,

Tausenden von Bürgern Rechts-

schutz zu gewähren. Im übrigen han-

delt es sich dabei ja nicht um Groß-

verdiener, sondern auch um Hand-

werker und Mittelständler, die ihre

Spenden in gutem Glauben gegeben

haben. Auch die FDP und die CSU

WELT: Das Schwerpunktthema des

CDU-Parteitages soll die Wirtschafts-

und Steuerpolitik sein. Rechnen Sie

damit, daß die Delegierten den Hand-

lungsspielraum der Politiker in Bonn

Geißler: Es gibt Anträge zur Steuer-

politik, aber natürlich kann ein Par-

teitag nicht in Einzelheiten eine Steu-

erreform beschließen. Die vorliegen-

den Anträge müssen auf dem Hinter-

grund des Diskussionsstandes, wie er

sich momentan in der Koalition dar-

WELT: Stellen Sie bitte einmal die

Geißler: Ich unterstütze den Plan von

Gerhard Stoltenberg, eine Steuerent-

lastung von über 20 Milliarden Mark

durchzuführen. Die Entlastung der

Familien in der Größenordnung von

5,2 Milliarden Mark ist ein wichtiger

WELT: Wo soll dies zum Ausdruck

Geißler: Die Entlastung wird Kinder-

freibeträge von 2 400 Mark pro Kind

Chris Howland heute bei Frau Fröhlich:

Grundzüge der Steuerreform dar.

tragen diesen Schritt mit.

einengen werden?

stellt, bewertet werden.

Bestandteil.

Tag für Tag.

Wie der Computer der Sekretärin das Leben leicht macht.

sen Vorgängen schaffen wollte.

den Gesetzentwurf gegeben?

machen...

# ge

"Der Parteitag in Stuttgart wird die

ge Er zei rei

de  $\mathbf{m}_{\mathbf{i}}$ SC. an eh Ju ko  $\mathbf{E}_{\mathsf{L}}$ ch

Ya ZU ch ne Pa Wi ma SC! un

au

ste pe Pi Ne de

we sic wi Sr tal Ts Of

 $\mathbf{R}_{\mathbf{c}}$ ne

ne sci Ka

Früher war's täglich der gleiche Streß im Büro: Weil nichts vergessen werden durfte, kam man vor lauter Kleinkram oft nicht zur Hauptsache.

Chef ist deshalb richtig stolz auf sie.

verkehr. Adressen und Termine über

Weil Frau Fröhlich heute Schrift-

COMPUTER FÜR MENSCHEN **VICT** 

einen Tischcomputer verwaltet, hat sie keine Zeitprobleme mehr. Ihr

Bevor ich meinen Computer von VICTOR bekam, habe ich gar nicht gewußt, wie einfach und nützlich der Umgang damit ist", sagt sie heute. Und freut sich über ihren so umgänglichen Computer. Denn VICTOR baut Computer für Menschen.

Victor Technologies GmbH • 6000 Frankfurt 61 Sontraer Str. 18 • Tel: 0611/41 0223 • Tx: 4185 558

Branchen und Berufe.



Victor Technologies Ges.m.b.H, · A-1190 Wien Hackholergasse 9 · Tel: 02 22/37 40 34-5

Mit über 500 Programmen für alle

#### Spendenaffäre: Viele Verfahren wurden inzwischen eingestellt gehörten auch all iene, die sich - mit gart dazu Stellung nehmen. In der

WELT-Interview mit CDU-Generalsekretär Heiner Geißler / Gegen die Kriminalisierung von Spendern ermöglichen. Das ist ab der Proportionalzone aufwärts mindestens 44 Mark pro Kind im Monat, Wir müssen darüber hinaus für die Familien, die ein geringeres Einkommen haben als 36 000 Mark das Kindergeld auch in der Höhe von mindestens 44 Mark anheben, damit niemand benachteiligt wird. Das würde bedeuten, daß das Kindergeld für das erste Kind praktisch verdoppelt und die 100 Mark Kindergeld für das zweite Kind um die 44 Mark ergänzt werden. Eine Familie mit zwei Kindern würde somit einen Familienlastenausgleich pro Monat von mindestens 238 Mark würde es somit, unterstellt, das Amerhalten. Wir werden außerdem das nestiegesetz wird nicht realisiert, zu Mutterschaftsgeld für alle einführen

> von 600 Mark pro Monat auszahlen. WELT: Wie wird die Reform finanziert, ist die Mehrwertsteuererhöhung

> und es als Erziehungsgeld in Höbe

Geißler: Auch hier stimme ich dem Bundesfinanzminister zu, der sagt, wir müssen eine seriöse und solide Haushalts- und Finanzpolitik ermöglichen. Nach meiner Meinung kann die Steuersenkung und der familienpolitische Teil durch die Zurückgabe der heimlichen Steuererhöhungen, durch den Abbau von Steuerprivilegien und die Erhöhung einiger Steuern, zum Beispiel bei der Versicherungs- und der Lotteriesteuer finan-

brauchssteuern wäre dafür nicht not-WELT: Also keine Erhöhung der

ziert werden. Eine Erhöhung der Ver-

Mehrwertsteuer? Geißler: Es hat wenig Sinn, die Situation der Familien zu verbessern und dies mit einer Steuer zu finanzieren, die von den Familien mit Kindern aufgebracht werden muß. Aber ich bin der Auffassung, daß zum Beispiel eine Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,5 Prozent durchaus in Frage kommen kann, um Mehrausgaben aufgrund der Verpflichtungen in der EG zu finanzieren. Dies wäre zumindest besser als ein unsolider Bundeshaushalt. Aber lieber wäre mir natürlich, wenn wir auf eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, gleich für welche Ausgaben man sie heranziehen müßte, verzichten könnten. Aber darüber

werden wir Mitte Mai sprechen. Die-

ser Diskussion in der Koalition kann

und will ich nicht vorgreifen.

Unabhängig davon wurden von der Staatsanwaltschaft Bonn 10 Strafbefehle beantragt. Dazu gehörte auch der gegen den Bonner Oberbürgermeister Hans Daniels in Höhe von 8 000 Mark, den dieser sofort bezahlte, obwohl er von der Rechtmäßigkeit seines Handelns nach wie vor überzeugt ist. Aber Daniels wollte nicht in den Verdacht kommen, er verfolge jetzt in der Amnestiediskussion Eiseninteressen (WELT v. 8.5.). Die übrigen 9 Strafbefehle richten sich allesamt gegen Spender aus der nord-rhein-westfälischen Industrie. Alle Betroffenen haben dagegen Einspruch eingelegt. In diesen Fällen

einer Hauptverhandlung kommen Anhängig sind jetzt noch in Bonn 648 Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Es sei damit zu rechnen, so sagte Wilhelm, daß "einige" von ihnen demnächst eingestellt würden, und zwar aus unterschiedlichsten Gründen, sei es. weil ein Verschulden nicht nach-

gewiesen werden könne, oder wegen Geringfügigkeit. "Aber mit Sicherheit sind die Fälle darunter, die von den Voraussetzungen, unter denen sonst wegen Geringfügigkeit eingestellt wird, nicht ausgehen", sagte Wilhelm. Hier gehe es um Großspenden. Zu diesen Verfah-

ren, die jetzt noch anhängig seien,

Moskaus neuer Vorlage

**KVAE:** Alte

Substanz in

GATERMANN/DW. Stockholm Die zweite Phase der Konferenz über Zusammenarbeit und Abrüstung in Europa (KVAE) begann mit der überraschenden Vorlage eines sowjetischen Konferenzdokuments. Es besteht aus sechs Punkten, die weitgehend frühere Forderungen Moskaus enthalten. Neu ist jedoch die erklärte Bereitschaft, jetzt auch über konkrete vertrauensbildende Maßnahmen wie die zahlenmäßige Begrenzung von Manövern, deren vorherige Ankündigung und den erweiterten Austausch von Manöver-Beobachtern sowie eine "angemesse-

ne Form der Verifikation" zu verhan-

Am Vorabend der neuen KVAE-

schauer-Pakt-Staaten der NATO er-

neut einen Nichtangriffspakt vorge-

schlagen. Der in Ungarns Hauptstadt den Botschaften der NATO-Länder übergebene "Budapester Appell" enthält im Gegensatz zu der Erklärung der Außenminister des Warschauer Pakts vom 20. März nicht mehr die Forderung an den Westen, vor weiteren Abrüstungsverhandlungen die Aufstellung amerikanischer Mittelstreckenwaffen in Europa rückgängig zu machen. Stattdessen wird die Möglichkeit angedeutet, auf der KVAE über einen Nichtangriffspakt zu diskutieren. In Stockholm erklärte der sowietische Delegationsleiter Oleg Grinewskij vor Journalisten, daß sein

Land nun nicht mehr nur auf die Dis-

kussion politischer Maßnahmen po-

che, sondern auch zu parallelen politi-

schen und militärischen Verhandlun-

gen bereit sei. Die sechs Punkte der

Sowjetunion beginnen mit dem Ver-

zicht auf den Ersteinsatz von Kern-

waffen, was jeder Kernwaffen-Staat

einseitig deklarieren könnte oder die

Ausnahme von Daniels - auch gegen Politiker richteten.

Ausdrücklich bestätigte die Staatsanwaltschaft in diesem Zusammenhang Verfahren gegen den FDP-Bundestagsabgeordneten Hans H. Gattermann, den Vorsitzenden des Bundestagsfinanzausschusses, und Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff sowie gegen folgende Unionspolitiker: die Parlamentarischen Staatssekretäre Vogt (Arbeitsministerium) und Waffenschmidt (Innenministerium), CDU-Schatzmeister Walther Leisler Kiep, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Adolf Müller (Remscheid), den CDU-Mittelstandsexperten und Wirtschaftssprecher Hansheinz Hauser (Krefeld) und den Bundestagsabgeordneten Alfons Müller (Wesseling). Außerdem wurden die Namen der CSU-Politiker Zimmermann (Bundesinnenminister) und Karl-Heinz Spilker (Schatzmeister der Christlich-Sozialen Union) genannt. Wilhelm sagte, die Liste der Politiker, die in Verfahren einbezogen seien, sei damit aber noch nicht komplett. Namen nannte er jedoch nicht. Allerdings bestätigte er, daß

Die lebhafte Diskussion über den Plan der Koalition, ein Amnestiegesetz zu beschließen, hielt gestern an. Bundeskanzler Kohl will heute auf dem CDU-Bundesparteitag in Stutt-

Sowjets nicht

zu den

keine SPD-Politiker davon betroffen

Spielen nach Los Angeles

**E** Fortsetzung von Seite 1 Sowjets eine "Rote Olympiade" als Gegenstück zu den offiziellen Sommerspielen. Diese Veranstaltung würde in Sofia stattfinden, aber erst unmittelbar vor Beginn der Spiele in Los Angeles bekanntgegeben werden. Die Sowietunion hatte bisher stets auf eine Sitzung ihres olympischen Komitees am 26. Mai verwiesen, bei der die endgültige Entscheidung über die Teilnahme in Los Angeles gefällt werden sollte.

Die sowjetische Entscheidung zu-

gunsten einer Gegenolympiade soll

bereits vor Monaten gefallen sein, wahrscheinlich bereits beim Macht-

antritt von Konstantin Tschernenko

im Februar. "Aber" - so der Londo-

sahen sich dann dem Problem einer

Rebellion osteuropäischer Partner gegenüber. Diese Länder brauchen die "Brot und Spiele" - Politik, um mit olympischen Medaillengewinnen die Aufmerksamkeit der Menschen von realen Problemen abzulenken. Bei der Diskussion um die Teilnahme an den Sommerspielen haben die Sowjets das Wort "Boykott" bisher stets vermieden und erklärt, die UdSSR beteilige sich niemals an Boykotten oder ähnlich politisch motivierten Aktionen. Die Möglichkeit eines Fernbleiben der UdSSR tauchte erstmals am 10. April auf, als sich das sowjetische NOK offiziell über die amerikanischen Vorbereitungen beklagte und die Auffassung vertrat, die Sicherheit seiner Sportler sei nicht gewährleistet. Am 25. April tra-

fen sich sowjetische und amerikani-

sche Sportfunktionäre in Lausanne

um die sowjetischen Vorwürse zu

erörtern. Der sowjetische NOK-

Vorsitzende Gramow sagte damals,

bei dem Treffen habe es Fortschritte

gegeben und die UdSSR sei fest ent-

gestrigen Kabinettssitzung war darüber nicht mehr gesprochen worden CDU-Generalsekretär Heiner Geißler hat in einem WELT-Interview die Entscheidung der Koalition nachdrücklich verteidigt.

Der SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Hans-Jochen Vogel sprach in einer Fernsehwerbesendung der SPD zur Europawahl von einem schlimmen "Anschlag auf unseren Rechtsstaat - wahrscheinlich der dreisteste seit Gründung der Bundesrepublik". Er wisse, daß alle Parteien in der Vergangenheit bei Spendenwerbung mit dem Steuerrecht in Konflikt gekommen sind, in einigen Fällen leider auch die meine; aber für diese Verstöße müssen die Betroffenen geradestehen, ebenso wie jeder Bürger, da darf es für Politiker keine Sonderrechte geben". Von der SPD wurde inzwischen eine bundesweite Kampagne gegen die Koalitionspläne

angekündigt. Der CSU-Landesgruppenvorsitzende Theo Waigel verteidigte demgegenüber das Vorhaben. Im Münchner Presseclub sagte Waigel, er sei sich im klaren darüber, daß das Vorgehen der Koalition uns politisch. wählermäßig nichts nützt". Die Parteien dürften aber "nicht so opportunistisch" sein, sich nur nach der Stimmenzahl zu richten und "die, die im guten Glauben geholfen haben, im

Regen stehen zu lassen".

#### Unmut über Hamm-Brücher wächst in der FDP weiter STEFAN HEYDECK, Bonn

Bei den Freien Demokraten hat sich innerhalb weniger Tage mit Hildegard Hamm-Brücher ein zweites Bundestagsmitglied öffentlich für ein Ausscheiden der FDP aus dem Bonner Regierungsbündnis ausgesprochen. Frau Hamm-Brüchers Forderung löste in der Parteizentrale erheblichen Unmut aus.

Die FDP-Politikerin hatte im WDR

verlangt, die Freien Demokraten soll-

ten ihre Regierungsämter niederle-

gen. Sie sollten eine Minderheitsre-

gierung der CDU/CSU nur noch von

Fall zu Fall unterstützen. Mit einer

ähnlichen Äußerung hatte erst Ende

April ihr ebenfalls aus Bayern stam-

mender Kollege Josef Grünbeck eine Kontroverse ausgelöst. Grünbeck: "Ich würde es nicht mehr tragisch nehmen, wenn wir aus der Regierung ausschieden." Frau Hamm-Brücher meinte in der Sendung, die wenigen FDP-Führungspersönlichkeiten seien durch ständige Regierungsverantwortung verschlissen, es gebe große Ermü-

dungserscheinungen. Sie stellte die

Frage, was wichtiger sei, eine Koali-

tionsbeteiligung oder das liberale Selbstverständnis, Zu dem von ihr jetzt öffentlich gemachten Vorstoß meinte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Dieter-Julius Cronenberg, dies sei "der sicherste Weg", um notwendigen Einfluß preiszugeben und zu einer unerträglichen großen Koalition" zu kommen. Hildegard Hamm-Brücher solle aus ihrem "persönlichen Frust" kein Problem für Partei und Fraktion machen. Der nordrhein-westfälische FDP-Chef, Staatsminister Jürgen Möllemann, meinte, es sei tragisch. daß die einst sehr verdienstvolle Li-

berale jetzt so deutlich die von ihr bei

Verschleißerscheinungen zeige.

7000 Stuttgart, Rotebühlplatz 20a, Tel. (67 il) 22 13 28. Telex 7 22 986. Anzeigen: Tel. (67 il) 7 34 50 71 8000 München 40, Schellingstraße 29–43, Tel. (6 87) 2 38 13 03, Telex 3 23 813, Amerigen. Telefor (0 88) 8 50 50 38 / 38, Telex 5 23 836

diagnostizierten

anderen

#### schlossen, an den Spielen teilzuneh-Form einer internationalen Vereinbamen, vorausgesetzt, "daß die olympirung annehmen könnte. sche Charta befolgt wird."

1000 Berlin 61. Kochstraße 50. Redaktion: Tel. (0 30) 2 59 10. Telex 1 34 611. Anzeigen: Tel. (0 30) 259 10. Telex 184 611. At 25 91 29 31/32, Telex 184 611

DIE WELT

Yertrich: Gerd Dieter Leibe lagaletter Dr. Zenst-Dietrich Adler

Tel. (0 20 54) 10 11. Telex 8 579 104

Verlag: Axel Springer Verlag AG, 2000 Hambers 16, Kaizer-Wilhelm-Stralle L

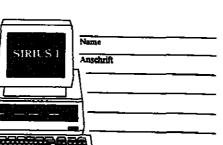

ich möchte vom nächsten der über 200 VICTOR-

Steman September 1

Solven States

wite.

Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of

on the final

- STULSAN

The last

mut über

mm-Brid

120

....re

chst in

the Mick

out a sure of the 
Ilt

## WELT DER WIRTSCHAFT

## Schmaler Grat

Wb. - AEG-Chef Heinz Dürr kommt in diesem Jahr nicht mit leeren Händen zu seinen Aktionären. Zwar ist die Ernte, die der einstmals so stolze Elektrokonzern im vergangenen Jahr eingefahren hat, immer noch recht kümmerlich, vergleicht man sie mit den Ergebnissen der Konkurrenz oder den längst vergessenen besseren Zeiten des eigenen Hauses. Und so ganz makellos mag der Gewinn - schon fast ein Fremdwort für die AEG-Eigner - auch noch nicht schim-

Schließlich war erst ein Vergleich vonnöten, um den geschrumpften Riesen zu Lasten vieler anderer wieder auf die Beine zu bringen. Dennoch: Mit einem Plus von 37 Millionen Mark wurde das selbstgesteckte Ziel des ausgeglichenen Abschlusses sichtbar übertroffen, und der Vorstand kann gewiß sein, daß nach Jahren der regelmäßigen Prügel für die Verfehlungen der Vorgänger nun endlich wieder einmal

ein paar Streicheleinheiten winken. Ein Grund, die Hände in den Schoß zu legen, ist das noch längst nicht. Zwar war es ein eindrucksvoller Kraftakt, in einem Jahr (wenn auch gut vorbereitet schon durch die Sanierungsarbeit der Vorjahre) das laufende Ergebnis wohlgemerkt ohne die Extrakosten der Sanierung - um fast eine Milliarde Mark zu verbessern.

Was würde ein Besuch von Bundesaußenminister Hans-Diet-

rich Genscher im Iran der Ex-

portwirtschaft bringen? Über die

Antworten - zumeist wurde auf rund

drei Milliarden Mark getippt – wurde

Deutsch-Iranischen Industrie- und

Handelskammer in Teheran hatte den

Wert" einer deutschen Industrie-

sammen mit dem Staatssekretär im

Exporte in dieser Größenordnung

Daumenschrauben angezogen und

die Einfuhr aus der Bundesrepublik

Japan steckte vor zwei Jahren in

einer ähnlichen Situation. Aber eine

Wende. Sie sagten höhere Ölkäufe zu.

sich in der Bundesrepublik nicht ein-

Was nun? Die Antwort auf die generelle Frage, ob sich der

Staat stärker im Außenhandel enga-

gieren soll, möglichst noch als Käufer

oder Verkäufer, ist eindeutig: Sie lau-

tet schlicht nein. Zugleich werden

dann lobenswerte Einzelfälle nachge-

nisterpräsidenten gewürdigt, die et-

was auf den Weg gebracht haben,

oder von Bundestagsabgeordneten,

die den deutschen Wein-Export nach

Es wird auch das Klagelied ange-

stimmt, der Auftrag sei der deutschen

Wirtschaft nur entgangen, weil sich

der Botschafter des Konkurrenten

kräftiger engagiert hätte. Es wird auf

**ENTWICKLUNGSPOLITIK** 

schoben, werden Initiativen von Mi-

Taiwan angeregt haben.

zwar gelächelt und geschmunzelt.
Aber: Der Geschäftsführer der

Delegation, die vor einem Jahr zu-

Würzen, das Land besucht hatte, auf

Wirtschaftsministerium, Dieter von

rund zwei Milliarden veranschlagt.

wären wohl nicht möglich gewesen,

wenn die Reisenden nicht für einen

entsprechenden good will gesorgt

hätten. Dann hätte Teheran ange-

sichts der kräftig steigenden deut-

schen Überschüsse schon früher die

unterbunden. Jetzt ist diese Lage ein-

getreten. Helfen kann, so Vertreter

der deutsch-iranischen Wirtschaft,

nur eine Reise des Ministers oder

aber höhere Ölkäufe. Denn Teheran

strebt eine gewisse Relation zwischen

den Importen aus einem Land und

🛫 🞏 Delegation von Vertretern der Regie-

rung und der Wirtschaft brachte die

Seitdem floriert auch das japanische

Export-Geschäft wieder, werden in

jüngster Zeit sogar deutsche Anbieter

aus ihren angestammten Positionen verdrängt. Höhere Öl-Importe lassen

fach von oben verordnen.

seinen Öllieferungen dorthin an.

Staat und Außenhandel

Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Doch immer noch ist der Grat sehr schmai, auf dem sich das Unternehmen bewegt. Was nun noch ansteht, hat Dürr selbst am besten formuliert: "Wir müssen hart daran arbeiten, jetzt ein normales Unternehmen daraus zu machen!"

#### Statistik

Mk. - Einzelne Monatsergebnisse in der Statistik sollten nicht überinterpretiert werden. Aus dem enttäuschenden Auftragseingang und der gesunkenen Produktion im März kann daher noch nicht das Ende des Aufschwungs herausgelesen werden. Dazu hat es in den vergangenen Wochen auch zu viele positive Signale aus den Unternehmen gegeben. Und so bietet das Bundeswirtschaftsministerium in seiner Interpretation in der Regel auch einen Zwei-Monats-Vergleich an, um Zufälligkeiten besser auszugleichen. Jetzt aber wird ein Quartals-Vergleich offeriert – wie bereits ab und zu im vergangenen Jahr, wenn es opportun erschien. Dieses soll jetzt zum Ende eines Vierteljahres Usus werden, Nur. Der Quartals-Vergleich spiegelt noch einen Anstieg, im Zwei-Mo-nats-Vergleich, der fehlt, hätte je-doch eine Stagnation beziehungsweise ein Rückgang von Nachfrage und Produktion ausgewiesen wer-den müssen. Der Verdacht eines Tricks wird nicht dementiert. Unnützerweise gerät damit die Konjunktur ins Gerede, wozu noch kein Aniaß besteht.

den Einsatz von Entwicklungshilfe-

geldern zur Exportförderung oder

von Subventionen bei der Finanzie-

Es drängt sich der Verdacht auf,

daß manchem zwar das Bekenntnis zum Freihandel leicht über die Lip-

pen kommt, er aber froh wäre - und

es eigentlich auch erwartet -, wenn

die Sünden anderer möglichst mit

gleicher Münze heimgezahlt würden.

Die Proteste gegen die Erhöhung der

Hermes-Gebühren paßt dazu. Auch hier besteht grundsätzliche Überein-

stimmung darüber, daß sich dieses

Instrument selber tragen, daß es

nicht zu einer Subvention denaturie-

Sicher, der Welthandel wird von Staatlichen Einflüssen mitge-prägt. Bei den Staatshandelsländern

ist dieses offenkundig, ähnlich sieht

Iran ist nur ein Beispiel. Der sture

Bilateralismus ist wieder in Mode ge-

kommen, nicht nur in den USA. An-

dere Industrieländer haben in den

letzten Jahren ihre Subventionen er-

höht, was letztlich auch den Export

begünstigt und den Import er-

schwert. Beflügelt hat dies die inter-

nationale Arbeitsteilung keineswegs.

niges geschehen - von der Mischfi-nanzierung mit Entwicklungshilfe-

mitteln bishin zur flexibleren Hand-

habung des Hermes-Instrumentari-

ums, Die deutsche Leistungsschau in

Tokio, die ohne das staatliche Enga-

gement nicht stattgefunden hätte, ist

Und in der EG stehen liberale

Ideen auch nicht mehr sonderlich

hoch im Kurs. Es wird nach einer

Schutz junger Branchen gerufen, wo-bei der Hinweis auf die japanischen

Erfolge noch das stärkste Argument

Trotzdem: Dies kann nicht der Weg

sein. Ein stärkeres Engagement des

Staates hat erhebliche Konsequen-

zen. Es muß nicht nur auf den Agrar-

sektor verwiesen werden, um das

zwangsläufige Ausbreiten zu demon-

strieren. Die Dynamik erlahmt. Mehr

noch: Der Welthandel wird immer

mehr zu einer Konkurrenz von Staa-

ten. Dieses liegt nicht im deutschen

Interesse. Bisher ist die Bundesrepu-

blik mit ihrem System gut gefahren,

in der Regel sogar besser als andere.

meinsamen Industriepolitik zum

ein weiteres Beispiel.

Auch in der Bundesrepublik ist ei-

rung verwiesesn.

ren soll.

KONJUNKTUR / ZAW-Präsident: Wende im Marketing-Denken

## Die Werbewirtschaft rechnet auch künftig mit steigenden Ausgaben

"Wir gehen von einem dauerhaften Aufschwung der Werbewirtschaft aus." Helmut Sihler, Präsident im Zentralausschuß der Werbewirtschaft (ZAW), rechnet bei den Werbeaufwendungen in diesem Jahr mit einem Zuwachs zwischen fünf und sechs Prozent. Das vergangene Jahr habe den Medien Werbeumsätze von 14,2 Milliarden Mark gebracht, 5,5 Prozent mehr als 1982, berichtete Sihler gestern in Bonn, "und damit sind unsere Erwartungen übertroffen worden".

Der ZAW-Präsident stützt seine Zuversicht - "natürlich muß auch die volkswirtschaftliche Gutwetterfront anhalten" – auf die Ergebnisse einer Umfrage unter den 42 Mitgliedsverbänden des Zentralausschusses. Über zwei Drittel von ihnen rechneten jetzt mit einem deutlichen Aufschwung der Konjunktur, und keiner sei mehr auf sinkende Werbeausgaben eingestellt: "Entsprechend positiv sind die Erwartungen bei der Ent-

wicklung der Werbeumsätze.\* Sihler, im Hauptberuf Vorsitzender der Zentralgeschäftsführung der Henkel KGaA, Düsseldorf, baut aber auch auf eine "zaghafte Wende im Marketing-Denken der Unterneh-men", die er selbst beobachte: "Offenbar setzt sich mehr und mehr die Erkenntnis durch, daß Werbepausen gefährlich und teuer werden." Wahrend die werbungtreibende Wirtschaft ihre Etats jahrelang an der ökonomischen Gesamtentwicklung orientiert habe - sank das Bruttosozialprodukt, folgten die Werbeumsätze" -, richte man die Werbeausgaben immer häufiger an den Unternehmenszielen aus. "Das ist neu" und für Sih-ler der Grund, warum die Werbewirt-

**AUF EIN WORT** 

99 Dieselben Leute, die

den Streik betreiben,

werden uns schon baid

den damit angerichte-

ten Schaden als Beweis

dafür vorhalten, daß das

kapitalistische System

bei der Lösung des Ar-

beitslosenproblems ver-

Ernst-Günter Phutte, Präsident von Gesamttextil. FOTO: SVEN SIMON

Eine Firma handelt wettbewerbs-

widrig wenn sie unter Herausstel-

lung einer beträchtlichen Anzahl von

Sparbeispielen den Verkauf von

stückzahlmäßig nicht begrenzten

Einzelwaren und Warengruppen an-

kündigt. Nach einem vom L Zivilse-

nat des Bundesgerichtshofes (BGH)

veröffentlichten Urteil weist der Ver-

kauf ganzer Teile des Sortiments zu

Sparpreisen nicht auf ein als üblich

empfundenes Sonderangebot hin. Ei-

ne solche Ankündigung stelle eine

unzulässige Sonderveranstaltung

dar. Mit seiner Entscheidung hob der

BGH ein anderslautendes Urteil des

Oberlandesgerichts (OLG) Hamm auf

und stellte eine erstinstanzliche Ent-

scheidung des Landgerichts Bochum

wieder her. Das Landgericht hatte die

beklagte Firma zur Unterlassung ei-

ner derartigen Werbung verurteilt.

dpa/VWD, Karlsruhe

"Sonderangebote"

nur begrenzt

schaft ohne Einbußen durch die letz-

te Rezession gekommen ist. Die Zuversicht des ZAW-Präsidenten schließt auch die "Neuen Medien" ein. "Der Werbekuchen wird mit Sicherheit größer werden", meint er, gibt aber gleichzeitig zu bedenken, daß es lange dauern werde, "bis Kabelfernsehen und Btx über das Versuchsstadium hinaus sind\*. Er glaubt nicht, daß die neuen den traditionellen Medien "das Brot wegnehmen".

Die alljährlich von ZAW veröffentlichte Übersicht über die Werbeumsätze der Medien leidet in diesem Jahr daran, daß Tages-, Wochen- und Sonntagszeitschriften aus erhebungstechnischen Gründen ihre Daten dem Dachverband nicht rechtzeitig zuleiten konnten. Sicher ist dennoch, daß die Tageszeitungen nach wie vor der mit Abstand größte Werbeträger sind. Ihre Werbeumsätze lagen 1982 bei 5,3 Milliarden Mark; der Zuwachs im vergangenen Jahr wird im ZAW auf rund fünf Prozent geschätzt.

"Gewinner" mit einem Zuwachs um 14,5 Prozent auf 1,7 Milliarden Mark war die Direktwerbung - dies allerdings nur auf Grund der Portoerhöhung vom Juli 1982. An zweiter

Steile der Prozentgewinner steht die Außerwerbung mit einem Plus bei den Werbeeinnahmen von zehn Prozent. Dies sei, so heißt es in der ZAW-Übersicht, ein "außerordentliches Ergebnis", denn 1982 und 1981 habe die Außenwerbung jeweils Rückgänge hinnehmen müssen. Die dritte Position mit einer Zuwachsrate von 6,3 Prozent wird von der Adresbuchwerbung eingenommen, die schon in den vergangenen Jahren ständig zu-

Die Publikumszeitschriften - nach den Tageszeitungen mit Werbeumsätzen von 2,5 Milliarden Mark der zweitgrößte Werbeträger - kamen auf einen Zuwachs von 4,1 Prozent, Die Entwicklung sei allerdings sehr un-terschiedlich verlaufen, heißt es, denn teilweise hätten Massenblätter Anzeigen verloren, während einige Zielgrupperzeitschriften deutlich Gewinne verbuchen konnten. Die Hörfunkwerbung steigerte ihre Werbeeinnahmen um 3,5 Prozent auf 511,6 Millionen Mark, die Fernsehwertung legte um drei Prozent auf 1,3 Milliarden Mark zu. Diese vergleichsweise bescheidene Rate stammt ausschließlich aus Preiserhöhungen, denn ein Mengenwachstum ist wegen der staatsvertraglich eingeschränkten Werbesendezeit nicht möglich: Die Sender sind immer ausgebucht.

Am Arbeitsmarkt für Werbeberufe hat der ZAW erstmals wieder eine Belebung festgestellt.

Haushalt vorgesorgt. Statt der einge-planten 588 Mill. Ecu (rd. 1,3 Mrd.

DM) belaufen sich die Kosten der

Marktordnung nun in Wirklichkeit

bereits auf mehr eine Mrd. Ecu (2.25

Da der Gemeinschaft das Geld aus-

geht, weigerte sich die EG-Behörde

bislang, dem französischen Antrag zu

entsprechen. Auch im Rat waren die

Ansichten geteilt, ob eine weitere

WIRTSCHAFTSLAGE

## Entwicklung blieb im März hinter Erwartungen zurück

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Die konjunkturelle Entwicklung blieb im März erheblich hinter den Erwartungen zurück. Sowohl der Auftragseingang bei der Industrie als auch die Produktion liegen nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums saisonbereinigt um jeweils vier Prozent unter dem Stand des Vormonats. Allerdings waren die Februar-Zahlen nachträglich nach oben korrigiert worden. Die Nachfrage aus dem In- und Ausland schwächte sich gleichermaßen ab.

Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums kommt die Entwicklung der Industriegüternachfrage allerdings besser im Quartals-Vergleich (erstes Vierteljahr 1984 ge-genüber dem letzten Quartal 1983) zum Ausdruck Danach stieg das Auftragsvolumen um zwei Prozent. Die Inlandsbestellungen expandierten um drei Prozent, wobei das Investitionsgütergewerbe sogar einen Zuwachs von 6,5 Prozent meldete. Dagegen ging die Inlandsnachfrage beim Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe um ein Prozent zurück, bei Verbrauchsgütern stagnierte sie.

Unverändert gegenüber dem vierten Quartal 1983 blieb auch die Auslandsnachfrage. Dabei konnten die Hersteller von Verbrauchsgütern und Investitionsgütern um 8,5 und 2 Prozent höhere Aufträge hereinholen. Die Nachfrage des Auslands nach Grundstoff- und Produktionsgütern sank um 4 Prozent.

Den Stand des entsprechenden

Vorjahreszeitraums übertrafen die Bestellungen beim Verarbeitenden Gewerbe im ersten Quartal real um 8.5 Prozent. Dabei lagen die Bestellungen aus dem Inland um 5, die aus dem Ausland um 14,5 Prozent höher. Das Grundstoff- und Produktionsgütergewerbe kommt auf ein Plus von 13, die Hersteller von Investitions-und Verbrauchsgütern auf 6,5 und 7 Prozent.

Zu dem Rückgang der Produktion merkt das Ministerium an, daß die März-Daten in der Regel später noch nach oben korrigiert werden. Für die Bautätigkeit wird sogar eine Abnah

Demgegenüber signalisiert der Quartals-Vergleich noch ein Plus bei der Ausbringung des Produzierenden Gewerbes von saisonbereinigt einem halben Prozent. Dabei wurde für das Verarbeitende Gewerbe ein Zuwachs von einem Prozent registriert. Der Verbrauchsgüterbereich meldet sogar einen um drei Prozent höheren Ausstoß, während er bei den Investitionsgüterherstellern um 1,5 Prozent und im Grundstoff- und Produktionsgütersektor um ein Prozent stieg. Die Bautätigkeit schwächte sich bei diesem Vergleich um 0,5 Prozent ab.

Das entsprechende Vorjahresniveau wurde im Produzierenden Gewerbe im ersten Quartal um 5,5 Prozent übertroffen. Dabei wurde lediglich im Bergbau ein Rückgang, und zwar um 2,5 Prozent, verzeichnet. An der Spitze lag der Grundstoffbereich

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Bauunternehmen erheben

Bonn (dpa/VWD) - 47 von insgesamt 83 Unternehmen der Bauwirtschaft haben Einspruch gegen die Bußgeldbescheide eingelegt, die im vergangenen Jahr wegen illegaler Baupreisabsprachen vom Bundeskartellamt, Berlin, erlassen worden waren. Die anderen 36 dieser Bescheide sind inzwischen rechtskräftig. Gegen zwei weitere Unternehmen wird noch ermittelt. Das geht aus einem Bericht hervor, den der Bundesfinanzminister jetzt dem Haushaltsausschuß des Bundestages vorgelegt hat. Bisher wurden 56,5 Mill. DM Bußgel-DM rechtskräftig. Die Zahl der verbotenerweise abgesprochenen Bauobekte betrug 235. Ihr Auftragsvolumen lag bei rund 1,5 Mrd. DM, wovon

Washington (AP) - Das Defizit der amerikanischen Handelsbilanz hat im ersten Quartal 1984 mit 25,8 Mrd. Dollar eine neue Rekordhöhe erreicht. Dies gab das US-Handelsministerium bekannt. Ursache der Verschlechterung der Handelsbilanz waren die fortwährende Überbewertung des Dollars und der Aufschwung der amerikanischen Inlandskonjunktur, der zu einem starken Importsog führte. Dem zwölfprozentigen Zuwachs der Einfuhren auf 79,9 Mrd. Dollar stand ein Anwachsen der Exporte von lediglich vier Prozent auf 54,1 Mrd. Dollar gegenüber. Im gesamten Jahr 1983 hatte das US-Handelsbi-

#### Promotionszeit diskutiert Essen (Bm) - Einmütig abgelehnt

haben die Delegierten des Verbandes angestellter Akademiker und Leitender Angestellter der chemischen Industrie (VVA) auf ihrer Jahrestagung in Frankfurt die Forderung des Bundesarbeitgeberverbandes Chemie. Promotionszeiten künftig gehaltlich nur noch in beschränktem Umfang anzuerkennen. Mit dieser Forderung,

die Eingangsgehälter der Naturwissenschaftler zu kürzen, wurden dem VVA der einseitige Abbau tarifficher Rechte und eine gravierende Absenkung des Niveaus der Einstellungsgehälter zugemutet.

#### US-Zinsen steigen

New York (rtr) - Die Zinsen in den USA steigen schon wieder. Gestern kündigten drei Großbanken - Chase Manhattan Bank, Manufacturers Hanover Trust, Marine Midlands Banks - an, daß sie ihre Prime Rate, den Kreditzins für die besten Unternehmenskunden, mit sofortiger Wirkung von zwölf auf 12.5 Prozent erhöhen.

#### Investitionsbedarf wächst

Bonn (AP) - Verkehrsminister Werner Dollinger hält es für unerläßlich die Investitionen für den Verkehrsbereich zu erhöhen. Beim Hauptverband der deutschen Bauindustrie wies er gestern darauf hin, daß nicht nur der Bedarf an Verkehrsleistungen immer weiter steigen werde, sondern auch der Unterhaltsbedar? besonders bei den Fernstraßen. Doilinger bezifferte nach einer Mitteilung seines Ministeriums die Summe der Investitionsmittel, die für die Fertigstellung laufender Projekte im Schienen-, Straßen- , Wasserstraßen- und öffentlichen Personennahverkeh: auf 40 Mrd. DM. Für die Erhaltung der Bundesfernstraßen seien zur Zeit rund zwei Mrd. DM nötig, von etwa-4,8 Mrd. DM. Dollinger bezifferte auch die Investitionen der Bahn bis 1990 auf rund 40 mrd. DM.

#### Schleswig-Holstein

Bonn (DW.) - Die Wirtschaftsforderungsgesellschaft Schleswig-Holstein mbH hat die Neuauflage der von ihr herausgegebenen Broschüre "Schleswig-Holsteins Industrie" vorgelegt. Die 184seitige Broschüre (deutsch englisch) soll Schleswig-Holstein und die Leistungsfähigkeit der schieswig-holsteinischen Unternehmen weltweit bekannter machen. Etwa-600 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes bieten sich und ihre Pro-

#### Kooperation mit China

Bonn (dpa/VWD) - Die deutschchinesische Arbeitsgruppe Land- und Ernährungswirtschaft hat jetzt in Peking ein Protokoll über 102 Kooperationsprojekte der agrar- und ernährungswirtschaftlichen Zusammenarbeit verabschiedet. Wie das Bundesemährungsministerium mitteilte. liegt der Schwerpunkt bei 40 Einzelprojekten in der Ernahrungswirtschaft, die von der Gewinnung und Verpackung von Bienenhonig bis zur Planung und Erstellung kompletter Anlagen für die Weiterverarteitung landwirtschaftlicher Rohstoffe rei-

#### Einspruch gegen Bußgelder

der verhängt, davon sind 16,6 Mill. über eine halbe Milliarde DM Aufträge des Bundes waren.

#### Neues Rekorddefizit

lanzdefizit 61,1 Mrd. Dollar betragen.

#### Exportkontrolle gefordert

Genf (dpa/VWD) - Das Bemühen. die Kakaopreise auf dem Weltmarkt zu stabilisieren, steht im Mittelpunkt von Beratungen der UNO-Organisation für Handel und Entwicklung (Unctad) in Genf. Vor den Vertretern von rund 70 Ländern sagte Unciad-Generalsekretär Gamani Corea, daß das am 30. September 1984 auslaufende Abkommen von 1980 sein Ziel nicht erreicht hat, den Weltmarktpreis über dem vereinbarten Mindestkurs zu halten. Corea hält die zusätzliche Einführung von Exportkontrollen für notwendig, um das Problem des Überangebots zu lösen.

# me um 9,5 Prozent konstatiert.

## **EG-AGRARMINISTER**

## Paris will Weinüberschüsse noch stärker reduzieren

WILHELM HADLER, Brüssel Die Überschüsse auf dem europäischen Weinmarkt nehmen immer bedrohlichere Ausmaße an. Nachdem die Gemeinschaft im laufenden Wirtschaftsjahr bereits 32 Mill. Hektoliter Tafelwein zu Alkohol destilliert hat (bei einer Gesamternte von 157 Mill. Hektoliter), sahen sich die Landwirtschaftsminister gestern mit einem französischen Antrag konfrontiert, weitere fünf Mill. Hektoliter aus dem Markt zu nehmen.

Dabei zeigte sich, daß die Vorausschätzungen über die Produktionsund Lagerentwicklung völlig durch-Erntemeldungen aus Italien sei die Kommission bisher davon ausgegangen, daß im Wirtschaftsjahr 1983/84 nicht mehr als 16 Mill. Hektoliter Überschüsse entstehen würden. Ent-

rgeraten sind. Wegen falscher

sprechend hatte sie auch im EG-

Destillation zur Stützung der Weinpreise finanzierbar sei. Fünf Mill. Hektoliter würden rund 120 Mill. Ecu (269 Mill. DM) kosten.

Schwer tut sich die EG auch mit der Kontrolle der Olivenöl-Produktion. Der Rat beschäftigte sich gestern mit einem Vorschlag, zu diesem Zweck eine besondere Dienststelle ins Leben zu rufen, die unter Aufsicht der EG-Kommission stehen soll.

BERLIN

## Lambsdorff registriert besseres Investitionsklima

PETER WEERTZ, Berlin Mehr Zuversicht und eine größere wirtschaftliche Attraktivität der Stadt registrierte Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff nach einer Arbeitssitzung der Berlin-Beauftragten der deutschen Industrie. Deutlich verbessert haben sich nach Ansicht von Lambsdorff in Berlin das Innovations- und Investitionsklima. Weniger Klagen gebe es außerdem über den Facharbeitermangel und die Wohnungssituation. Es sei 1983 auch gelungen, 70 neue Betriebe mit 1500 Arbeitsplätzen an-

Schwierig sei jedoch die Lage auf dem Arbeitsmarkt. Die Industrie verliere immer poch Arbeitsplätze. Erste Erfolge zeigten sich aber durch die Reform der Umsatzsteuer-Präferenz, die die Wertschöpfung der Betriebe verbessert habe. In der Auftragsvergabe für die Berliner Wirtschaft lobte der Minister die Stahlindustrie, die jährlich dem Unternehmen, das die größten Aufträge nach Berlin vergibt, mit dem "Goldenen Bär" auszeichnet. Diesem Beispiel will jetzt die Au-

tomobilindustrie folgen. In Berlin gewinnt der konjunkturelle Fortschritt nach Angaben der Industrie- und Handelskammer an Intensität und Breite. Für 1984 rechnen 41 Prozent der Industrieunternehmen mit einem größeren Wachstum als im Vorjahr und die Hälfte erwartet einen gleichbleibenden Konjunkturverlauf. Nur sechs Prozent schätzen die Geschäftslage schlechter ein. Nach dem Stand der gegenwärtigen Planung wollen außerdem 40 Prozent der Industriefirmen mehr investieren. Jedes fünfte Unterneh-

men will darüber hinaus seine Mitarbeiterzahl erhöhen und nur noch jedes zehnte Unternehmen denkt an

SCHULDENKRISE / IWF untersucht mittelfristige Lösungsmöglichkeiten

## wird zu wenig ausgenützt

Deutsche mittelständische Unternehmen, die bereits in der Dritten Welt tätig sind oder dort Betriebsgründungen planen, nutzen nach Ansicht der Deutschen Gesellschaft für technische Zusammenarbeit (GTZ), Eschborn, ein bereits seit 1980 bestehendes entwicklungspolitisches Förderungsinstrument der Bundesregierung "nicht im gewünschten Umfang": Mit 250 Mark pro Monat - in Ausnahmefällen sogar 400 Mark – pro Ausbildungsplatz fordert die GTZ Ausbildungsprogramme in Betrieben, die den mittel- und langfristigen Fachkräftebedarf eines oder mehrerer Unternehmen in einem Land der Dritten Welt decken und kontinuierlich fortgeführt werden. In der Regel wird die Unterstützung über fünf

Jahre gewährt Bisher, so bedauert die GTZ in ih-

INGE ADHAM, Frankfurt rer Erinnerung an diese Förderungsmaßnahme, rangierten eindeutig die Schwellenländer an der Spitze. Afrika und damit eine Region mit besonders hilfsbedürftigen Ländern, sei dagegen eindeutig unterrepräsentiert bei dem in insgesamt 20 Ländern angebotenen Programm mit regionalen Schwerpunkten in Asien und Lateinamerika. Im vergangenen Jahr förderte die GTZ im Rahmen dieses Programms die Ausbildung heimischer Kräfte in 17 Unternehmen mit insgesamt 13,4 Millionen Mark; in diesem Jahr, so bedauert die GTZ, sind bisher erst fünf Anträge gestellt worden.

Insgesamt hat die GTZ im vergangenen Jahr gut 1,3 nach 1,4 Milliarden Mark neue Aufträge bekommen, da-von unverändert 22 Prozent im Drittgeschäft, also auf fremde Rechnung, und 78 Prozent von der öffentlichen

## GTZ: Ausbildungsförderung Entwicklungsländer haben Chancen

CLAUS DERTINGER, Frankfurt Die Auslandsschulden der Entwicklungsländer ohne eigenes Erdöl haben sich nach einer Analyse des Währungsfonds Internationalen (IWF) von 1973 bis 1983 auf 669 Milliarden Dollar mehr als verfünffacht, und sie werden 1984 weiter auf 711 Milliarden steigen. Die 25 größten Schuldnerländer, darunter auch vier Ölexporteure, drückt eine Schuldenlast von 607 Milliarden Dollar.

Unter welchen Bedingungen kann es den Entwicklungsländern 1985 bis 1990 gelingen, ihre Auslandsschulden wieder in ein erträgliches Verhältnis zur Exportkraft zu bringen, die Schuldendienstraten zu senken und eine nachhaltige Verbesserung ihrer Leistungsbilanzen sowie ein relativ befriedigendes Wachstum des Au-Benhandels sowie des Sozialprodukts zu erreichen? Diese Frage untersucht der IWF in seinem heute veröffentlichten "World Economic Outlook".

In einen optimistisch anmutenden Grundszenario nennt der IWF eine Reihe von Prämissen, die einen Ausweg aus der Schuldenkrise ermöglichen: Ein 3,25prozentiges Wirt-schaftswachstum in den Industriestaaten im Durchschnitt der Jahre 1985 bis 1990, ein 1988 bis 1990 um drei Prozentpunkte niedrigeres Zinsniveau als 1984, real stabiler Ölpreis, eine real gleichbleibende Kreditversorgung durch private Banken, stärker ausländische Direktinvestitionen und mit dem Import wachsende Handelsfinanzierungen, ferner weitere Anpassungsbemühungen der Entwicklungsländer und keine neuen protektionistischen Maßnahmen der Îndustrielânder.

Nach diesem Szenario wären folgende Entwicklungen möglich: Rückgang der Auslandsverschuldung von 150 Prozent der Exporteriöse im letzten Jahr auf 124 Prozent 1990, eine Verminderung der bis 1987 zunächst von 21,6 auf 24,4 Prozent steigenden Schuldendienstrate auf 21,3 Prozent im Jahre 1990 und ein reales Wirtschaftswachstum von durchschnittlich 4,6 Prozent von 1985 bis 1990 nach nur zwei Prozent Die Bemühungen vieler Entwick-

lungsländer, die Auslandsverschuldung wieder in den Griff zu bekommen und gleichzeitig ein angemessenes Wirtschaftswachstum aufrechtzuerhalten, würden jedoch gefährdet, wenn es merkliche Abweichungen von den Annahmen in dem "Grundszenario" gebe.

Diese Warnung begründet der IWF mit den Ergebnissen anderer Szenarien, eines "pessimistischen", eines Krisen-Szenarios" und eines weak policies" Szenario (unzureichende Anpassungsbemühungen der Entwicklungsländer unterstellt), in denen alternative Entwicklungen durchgespielt werden.

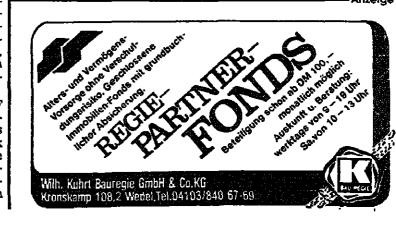

4:

ge Er

zej rej

pa ch ha

mi Ur

ni:

leį m:

Wi Do

 $\mathbf{B}_{\mathbf{\epsilon}}$ 

mı

Uı

nu

sc.

eh

Ju

ko

Ει

au

de

S

Αı

Ya

ZU

au hie ch

ne

Pa Wi

ma sti:

sc!

un

ke

In: Af

st∈ Gl

ne sci Ka

Rε

Rido do wick with Tri Of steep Pi No de

au

ge

pelt so viel wie die alte Regierung.

Um die Verschuldungslage Nigerigestoppt.Den Länder-Regierungen, tig rund elf Mrd. DM schulden, wird Prozent gesenkt.

Das neue Budget für das Finanz-Mrd. Naira (36,8 Mrd. DM). Das ist halt (9,7 Mrd. Naira), den die letzte strielle und landwirtschaftliche Erho-

VEREINIGUNG DEUTSCHER ELEKTRIZITÄTSWERKE / Die Stromwirtschaft wird 100 Jahre alt

## Kernkraft ist ein heimischer Energieträger

Die elektrische Energie hat Geburtstag. Sie wird 100 Jahre alt. Unter diesem Datum steht der Jahresbericht 1983 der Vereinigung Elektrizitätswerke Deutscher (VDEW), Frankfurt. Die nüchternen verbalen Aussagen und das umfangreiche Zahlenwerk sind aufgelockert von darstellender Kunst aus jener Zeit, als Strom nicht zum Alltag gehörte, als die Arbeit noch Fron war, ehe die leitungsgebundene Kraft ins Haus kam und das Leben humaner machte. Ob Picasso, Menzel, van Gogh oder Degas, ihre Impressionen

und Intelligenz. "Die rund 100jährige Geschichte der öffentlichen Stromversorgung ist ein gerader Weg in die Emanzipation: Strom befreit die Menschen von den Mühen schwerer körperlicher Arbeit. Ohne Strom wäre der Fortschritt nicht denkbar, der seit der Jahrhundertwende die Arbeitszeit etwa um ein Drittel verkürzte und die Lebenserwartung verdoppelte", schreibt Peter von Siemens, Ehrenpräsident der Weltenergiekonferenz und Mitglied des Ehrenpräsidiums der Siemens AG im Jahresbericht der VDEW.

Der Anteil des Stroms am Endenergieverbrauch ist langfristig und weltweit bisher schon überproportional gestiegen. In der Bundesrepublik sank der Primärenergieverbrauch in den letzten zehn Jahren im Durchschnitt um 0,5 Prozent jährlich, während der Stromverbrauch um 2,2 Prozent jährlich stieg. In den Entwicklungsländern lag der Zuwachs beim Strom sogar im Durchschnitt bei 9 Prozent pro Jahr. Das ist doppelt soviel wie das Wirtschaftswachstum.

in den Entwicklungsländern 75 Prozent der Weltbevölkerung leben, auf sie entfielen aber nur 14 Prozent des Welt-Energieverbrauchs. Mangel herrsche in diesen Ländern an Kapital und Know-how, um die eigenen Energiereserven zu mobilisieren:

Der Jahresbericht hebt hervor, daß die Optimierung des Kraftwerksparks in Westdeutschland zu einer Primärenergiebilanz der öffentlichen Stromversorgung geführt habe, die energiepolitisch vorbildlich sei. An erster Stelle unter den Einsatzenergien für die Stromerzeugung stehe die Steinkohle mit gut 30 Prozent, Mit knapp 30 Prozent folge die Braunkohle. Wichtig für die Stromversorgung sei der Anteil der Kernenergie mit rund 20 Prozent, gefolgt von Wasserkraft mit 6 Prozent und Müll mit 1 Prozent. Öl habe nur noch einen Anteil von 3 Prozent an der Stromerzeugung, Gas werde mit rund 10 Prozent unter den Kesseln bleiben.

Damit basiert die deutsche Stromerzeugung zu 87 Prozent auf heimischen oder quasi heimischen Energieträgern. Die Kernenergie müsse wegen ihrer hohen Verfügbarkeit als heimische Energie gewertet werden. Zur Zeit verfügt die Bundesrepublik über rund 10 000 Tonnen Uran. Das ist ein Brennstoffvorrat, der den Betrieb sämtlicher Kernkraftwerke für mehr als fünf Jahre sichert. Die Möglichkeit der Wiederverwendung aufgearbeiteter Brennstoffe ist dabei noch nicht berücksichtigt worden.

Der Jahresbericht beschäftigt sich auch mit der Umweltproblematik und mit den Kosten, die damit auf die Elektrizitätswirtschaft und auf die Volkswirtschaft zukommen. Allein Großfeuerungsanlagen-Verordnung wird die Volkswirtschaft mit mehreren Millionen Mark jährlich be-

#### Hoffmann's Stärke nicht zufrieden

hdt. Bad Salzuflen Nicht befriedigend verlief die Geschäftsentwicklung 1983 bei der Hoffmann's Stärkefabriken AG, Bad Salzufien. Die Umsatzerlöse bei der Muttergesellschaft gingen um 7,6 Prozent auf 89,1 (96,4) Mill. DM zurück, unter Einschluß der deutschen Töchter reduzierte sich der Konzernumsatz um 6,5 Prozent auf 108,8 (116,4) Mill. DM. Dabei konnte im Markenartikelgeschäft noch eine geringe Zuwachsrate von knapp 1 Prozent erzielt werden, die allerdings ebenfalls als unbefriedigend bezeichnet wird. Einbrüche gab es hier vor allem bei den älteren Produkten, während neue Artikel wie Aerosole. Haushaltstücher und Luftverbesserer erfreuliche Ergebnisse erzielten.

Entscheidend für die Geschäftsentwicklung erwies sich jedoch die Mitte 1983 erfolgte Einstellung der Produktion von Industriestärke auf Maisbasis. Dieser traditionelle Artikel konnte im Wettbewerb mit der preisgünstigeren Weizenstärke nicht mehr mithalten. Auch der Absatz der Maisstärke-Nebenprodukte geriet zunehmend unter Druck, da diese inzwischen ohne Einfuhrbelastung importiert werden können, während der Rohstoff Mais selbst mit einer hohen Abschöpfung belegt ist.

Die bisherige Entwicklung 1984 verlief im verbliebenen Markengeschäft nach Plan. Um dieses weiter auszubauen, wurde der Entwickauch der Erfahrungsaustausch mit der Airwick AG, Basel, Tochtergesellschaft der Ciba-Geigy AG, dem Mehrheitsaktionär von Hoffmann's,

Der Rückzug aus dem Industriegeschäft hatte 1983 nicht nur eine Reduzierung der Mitarbeiterzahl auf 501 (581) zur Folge, er führte auch zu einem Bilanzverhist von 1,27 (im Vorjahr Gewinn von 0,93) Mill. DM. Eine Dividendenzahlung auf das mit 11.6 Mill. DM unveränderte Stammkapital ist somit nicht möglich, sie hatte im Vorjahr noch 8 Prozent betragen.

#### NAMEN

Rudolf Renner, Vorstandsmitglied der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank AG, München feiert am 11. Mai seinen 60. Geburtstag.

Heinz Seifert, bis 1974 in der Geschäftsführung der Münchener Messe- und Ausstellungsgesellschaft mbH tätig, begeht am 7. Mai seinen 75. Geburtstag.

Otto Braun, bis 1974 Vorstandssprecher und seitdem Mitglied des Aufsichtsrates der B. Braun Melsungen AG, vollendet heute sein 80. Le-

Hans Kerschhaum, ehemaliges Vorstandsmitglied der Siemens AG, München, ist am 1. Mai im Alter von 81 Jahren gestorben,

DINERS CLUB / Zusammenarbeit mit KKB?

## Aggressiveres Marketing

Diners Club will die führende Kreditkarte "für alle Verbraucher sein. die in Deutschland und im Ausland besonderen Wert auf individuelle Dienstleistungen legen", formuliert Paul Walsh, seit der Übernahme durch die Citicorp Geschäftsführer der Diners Chib Deutschland GmbH, die Ziele der künftigen Geschäftspolitik. Vor allem sollen zusätzliche Service-Leistungen ausgeweitet werden und der ältesten deutschen Kartenorganisation gepaart mit "aggressiverem Marketing" einen größeren Anteil am auf rund 3 Millionen Kartenkunden geschätzten deutschen Marktpotential bringen.

Im vergangenen Jahr gewann Diners rund 20 000 neue Kunden dazu; die 210 000 Karteninhaber sorgten für einen um rund 9 Prozent auf gut 900 Mill DM gestiegenen Umsatz mit dem "Plastikgeld", das nach wie vor überwiegend auf Reisen eingesetzt

INGE ADHAM, Frankfurt wird. Die Zahl der Vertragsunterneh. men wuchs um gut ein Fünftel auf jetzt rund 30 000. Etwa 42 Prozent des deutschen Kartenumsatzes wird mit Fachgeschäften getätigt, 30 Prozent entfallen auf Hotels, 15 Prozent auf Fluggesellschaften und 13 Prozent auf Restaurants. "Unverändert nied. rig" blieb mit 0,5 Prozent die Ausfallquote durch Kartenmißbrauch, auch mit der Fluktuationsrate von 5 Prozent schneide Diners im Branchenvergleich ausgesprochen gut ab.

> In den USA hat Diners nach der Übernahme durch Citicorp zum Aufholen angesetzt, ein Vertrag mit der US-Regierung, der 300 000 beamtete Karteninhaber bringt, sei ein erster Schritt dazu, heißt es. Fragen nach einer möglichen Zusammenarbeit mit KKB, der Kosumentenkreditbank, die ebenfalls Citicorp gehört und der Citibank wehrte Walsh als noch verfrüht ab.

THIMM / Wellpappenmarkt in einer schwierigen Phase

## Ertrag ist unbefriedigend

DOMINIK SCHMIDT, Hannover Auch die Thimm Verpackungswerke KG, Northeim, deren Umsatzrendite im Branchenvergleich immer

günstig ausgesehen hatte, blieb 1983 von der schwierigen Situation des Wellpappenmarktes nicht verschont und mußte die ursprünglichen Ertragsprognosen revidieren. Klaus Thimm, geschäftsführender Gesellschafter des Unternehmens, spricht zwar von einem noch positiven Betriebsergebnis; gemessen am "Erwartungshorizont" sei das Ergebnis aber "absolut indiskutabel".

Wesentliche Ursache dafür waren die "explodierenden Rohstoffpreise", vor allem für Kraftliner, die weder im notwendigen Umfang noch schnell gemug, an die Kunden weitergegeben werden konnten. Hinzu kamen belastende interne Maßnahmen, so daß die Bilanz nur ausgeglichen abgeschlossen werden konnte. Mit diesem Ergebnis, so Thimm, wären die meisten Unternehmen der Branche allerdings noch sehr zufrieden gewesen.

Nachdem im ersten Quartal die Preise bereits um 5 Prozent angehoben wurden, sollen bis zum Herbst zusätzliche Erhöhungen um insgesamt 10 Prozent durchgesetzt werden. Dies und eine weitere Steigerung der Produktion um gut 5 Pro-

zent bei gleichzeitiger Verschiebung hin zum höherwertigen ThimmColor-Druckverfahren (Umsatzanteil 30 Prozent) werde im laufenden Jahr eine deutliche Verbesserung der Ertragsentwicklung bringen. Im Berichtsjahr erhöhte sich der Thimm-Umsatz um 7,4 Prozent auf 131 (122) Mill DM Stärker nahm die Produktion zu, nämlich um 7,9 Prozent auf 191 (177) Mill. qm.

Dem Ziel, den Anteil des Thimm-Color-Verfahrens (Mehrfarbendruck) gegenüber der konventionellen braunen Ware" zu steigern, dient die Inbetriebnahme einer neuen Druckmaschine im Stammwerk, die 1986 ihre volle Kapazität (100 Mill. qm) erreichen soll. Einschließlich des Werks in Alzey wird Thimm dann über eine Jahreskapazität von 150 Mill. qm verfügen. Mittelfristig strebt Thimm für den Mehrfarbendruck einen Umsatzanteil von 50 Prozent an. Stärker Fuß fassen will das Unternehmen im benachbarten Ausland (Exportanteil 10 Prozent) durch die Gründung einer eigenen Vertriebsgesellschaft für den Benelux-Markt.

Für 1984 plant Thimm Investitionen von rund 4 (6.8) Mill. DM. Obwohl die Bilanzsumme kräftig auf 74 (64) Mill DM stieg, verschlechterte sich die Eigenkapitalrelation geringfügig.

KIENBAUM / "Intelligentes Überwintern" in Brasilien

## Große Chancen in USA

JAN BRECH, Hamburg

Es gibt nach wie vor große und interessante Freiräume auf den internationalen Märkten, die von deutschen Unternehmen stärker genutzt werden sollten. Diese Meinung hat der Vorsitzende der Geschäftsführung der Kienbaum Unternehmensgruppe, Gerhard Kienbaum, in Hamburg vertreten. An vielen Stellen fehle es noch immer an dem nötigen Mut, sich veränderten Bedingungen auf den Weltmärkten anzupassen.

Auf Grün stünden vor allem die Marktchancen in den USA, wo der Wirtschaftsaufschwung mit einem realen Wachstum von 8,3 Prozent im ersten Quartal 1984 die Experten erneut überrascht hat. Trotz protektionistischer Anklänge blieben die USA ein im wesentlichen offener und wachsender Markt. Bei der Dominanz des deutschen Exportgeschäfts übersehen nach Meinung von Joachim R. Bechtle, Geschäftsführer der Kienbaum International Inc., San Francisco, viele Firmen die Chancen, die die USA als Beschaffungsmarkt, vor allem im High-Technology-Bereich,

Im Gegensatz zu früheren Jahren suchten US-Firmen zur Marktbearbeitung im Ausland die Zusammenarbeit mit örtlichen Partnern. Für vie le deutsche mittelständische Betriebe des traditionellen Maschinen- und Werkzeugbaus liege hier unausgeschöpftes Potential, sich in Jointventures mit einer amerikanischen Innovationsfirma ein zweites Bein aufzubauen.

Ganz anders bewertet Kienbaum die Situation in Brasilien. Bei einer Inflation von rund 230 Prozent und Zinssätzen von mehr als 30 Prozent sei das Finanzmanagement zur tragenden Säule des Krisenmanagements geworden. Viele Muttergesellschaften wählten zur Zeit den Weg des Rückzugs aus dem inflationsverhängten Dschungel, erklärt Ingo Plöges, Geschäftsführer der Kienbaum Consultores, São Paulo, wobei das "intelligente Überwintern" die bessere Lösung wäre. Auf dem riesigen brasilianischen Markt sei ein "Comeback" in besseren Zeiten außerordentlich schwierig.

Zur Entwicklung der Kienbaum-Gruppe heißt es in Hamburg, daß inzwischen 50 Prozent des Gesamtumsatzes von 60 Mill DM aus Aktivitäten im Ausland stammten. Der Ausbau der Gruppe werde intensiv über Kooperationen mit einheimischen Partnern betrieben.

VMF-STORK / Für das laufende Jahr soll wieder Dividende ausgeschüttet werden

#### Umstrukturierung ist abgeschlossen HARALD POSNY, Amsterdam Fernab von solchen Zahlenspielen Welt-marktanteile zwischen 50 und 60

"Wir müssen schnell wieder für die Anleger attraktiv werden", sagen F.O.J. Sickinghe, Vorstandsvorsitzender der Vereinigde maschinefabrieken Stork N. V., Amsterdam, und sein Stellvertreter A. Meijer. Und sie meinen die Wiederaufnahme der seit 1973 (14 Prozent je 100 hfl-Aktie) eingestellten Dividendenzahlung auf 120 (96) Mill. hfl. Grundkapital, wenn die HV am 25. Mai der Umwandlung eines (teuer) zu verzinsenden Darlehens in Aktienkapital zustimmt. Die übergroße Mehrheit des Grundkapitals liegt in Streubesitz, 20 Prozent davon in der Bundesrepublik.

Daß eine Dividendenzahlung bereits für 1984 möglich ist, dessen ist sich der VmF-Vorstand ("Der Gewinn wird steigen") ziemlich sicher, wenn er sich auch auf eine Höhe noch nicht festlegen möchte. Ob Ausschüttung in der Nähe der früheren Beträge oder erst eine Einstiegs-Ausschüttung, das ist die Frage. Langfristig sei etwa eine Rendite von 20 bis 25 Prozent auf Grundkapital und Rücklagen (250 Mill. hfl) nötig, und das bedeutet 50 bis 60 Mill hfl

denkt der Vorstand "mehr über Innovationen nach und geht mit mehr Enthusiasmus an künftige Aufgaben als daß er das für ein Überleben notwendige Geld im Auge hat". Immerhin: Nach verlustreichen Jahren hat der größte Maschinenbaukonzern der Niederlande eine schmerzliche Umstrukturierung hinter sich gebracht. Von schweren Investitionsgütern und Maschinen – im Gefolge von Lohnexplosion und Energiekrise – ging die Kursänderung in Richtung auf den Markt leichter Investitionsgüter, industrieller Dienstleistungen und kompletter Prozeß-Système, häufig einschließlich der dazugehörigen Verbrauchsgüter,

Damit hat sich nach den Worten leijers auch das Risikoprofil des Konzerns mit insgesamt 12 000 (13 500) Beschäftigten, davon 4300 (4800) außerhalb der Niederlande, positiv verändert. Der Umsatz wird auf (auch geographisch) verschiedenen Märkte erzielt, auf denen VmF wie im Bereich Textildruckmaschinen und Huhnerschlachtanlagen, aber auch

Fleischverarbeitungsmaschinen

Prozent besitzt. Der Umsatz verteil sich außerdem zunehmend auf kleinere Auftraggeber. 90 Prozent des Umsatzes wird mit Aufträgen unter 5 Mill. hfl gemacht. Die Gesamtleistung stieg 1983 um 7,5 Prozent auf 1,86 Mrd. hfl, die Wertschöpfung stieg auf 1,10 (1,04) Mrd. hfl. Der Auftragseingang – 71 Prozent

davon aus dem Ausland – ging um 220 Mill auf 1.82 Mrd. hfl zurück, der Auftragsbestand stieg (ohne die aufgeschiedene Bronswerk Kassel und Apparatebau) auf 1,25 (1,12) Mrd. hi. Größte Unternehmensbereiche nach Auftragseingung sind die Montage (472 Mill. hff) vor Nahrungsmittelms schinen (396) und Industriesnis gen/Service (348 Mill. hfl), 1983 wur den 30 (33) Mill. hfl investiert, 1984 sollen es 60 Mill. hfl. werden.

Das konsolidierte Netto-Konzem-Ergebnis weist für 1983 wieder einen Gewinn von 9,9 (7,1) Mill. hfl (4,7 nach 3,6 Prozent des Eigenkapitals) aus-Darin sind 20 Mill. hfi Verlust (Bronswerk) enthalten. 1984 soll mit verbesserter Gewinnmarge aus Neuanfra-gen der Gewinn höher ausfallen.

WILHELM FURLER, London Die nigerianische Militär-Regierung unter General Buhari hat kurz vor ihren wichtigen Verhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds über eine Kreditausweitung um bis zu 3,2 Mrd. Dollar, einen drastischen Sparhaushalt eingebracht. Er folgt der von Lagos Ende April unerwartet eingeleiteten Währungsreform und sieht insbesondere erhebliche Kürzungen bei den Staatsausgaben vor. Investitionen der Regierungen sollen in diesem Jahr gegenüber dem vergangenen um immerhin 40 Prozent auf 13,9 Mrd. DM von Menschen, die unter der Mühe des Alltags stöhnen, sagen beredter beschnitten werden, laufende Hausals jedes Wort, welch reiche Gabe die haltsausgaben um 17 Prozent auf 11,2 Mrd. DM. Um die internationale Kre-Elektrizität für den Menschen war und ist Damit einen "Geschäftsbeditwürdigkeit des Landes zu verbessern, wurden von General Buhari etricht" zu garnieren zeugt von Mut wa neun Mrd. DM zur Bedienung der Staatsschulden beiseitegestellt – dop-

as weiter zu verbessern, werden vorerst alle neuen Ausgaben-Projekte die ausländischen Banken gegenwärab sofort der Zugang zu den internationalen Kapitalmärkten versperrt. Die Einfrierung der Löhne und Gehälter setzt sich fort. Die Zinsen werden um zwei auf gut zwölf Prozent angehoben. Steuerlichen Freibeträge der im Ausland arbeitenden Nigerianer werden von 50 auf 25 Prozent halbiert. Pflicht-Depositen für Einfuhren wurden abgeschafft, die Höchstsätze für Einfuhrzölle von 500 auf 200

jahr 1984 hat ein Volumen von 10,1 geringfügig mehr als der Sparhaus-Zivilregierung zwei Tage vor ihrem Sturz eingebracht hatte. Die indulung steht für Buhari absolut im Vordergrund.

Keine Girmes-Dividende

Düsseldorf (J. G.) - Die Girmes-Werke AG, Oedt, hat 1983 zwar den Weltumsatz um 8,8 Prozent auf 546 Mill. DM gesteigert und ein positives Betriebsergebnis erzielt. Doch der Hauptversammlung am 27. Juni wird ebenso wie erstmals für 1982) ein dividendenloser Abschluß mit dem Vorschlag vorgelegt, den Gewinn von "circa 4 Mill. DM" in die Rücklagen

Goldschmidt kauft Hansa

Essen (Bm.) - Die Hansa Textilchemie GmbH und den Chemie-Bereich der Hansawerke Luerman, Schütte GmbH & Co. KG, beide Bremen, sind von der Goldschmidt-Gruppe übernommen worden. Beide Firmen beschäftigen 65 Mitarbeiter und setzen rund 20 Mill. DM um. Jürgen Naujoks

und Hans Rott wurden zu Geschäftsführern der Hansa Textilchemie GmbH bestellt.

Düsselderf (Py.) - Nach monatelan-

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Rheintuch arbeitet

gen - oft unerfreulichen - Verhandlungen zwischen dem Konkursverwalter der Rheintuch AG, Mönchengladbach, und dem Geschäftsführer der Tuchfabrik Willy Schmitz, Friedhelm Schmitz, ist es jetzt zu einer einvernehmlichen Lösung gekommen: Schmitz, der seit Monaten in der Fabrik des einst namhaften und großen Tuchherstellers des gehobenen Genres (450 Mitarbeiter) produziert, hat mit einem Konsortium den gesamten Maschinenpark für 10 Mill. DM übernommen. Die gute Auftragslage bei Rheintuch sichert für die nächsten Monate Produktion und Arbeitsplätze. Das frühere hohe Umsatzvolumen wird nicht wieder angestrebt. Im 2. Halbjahr 1984 wird ein Teil der Arbeitskräfte, von Produktion und Maschinenpark in das Schmitz-Stammwerk (Kammgarn, Weberei, Färberei und Ausrüstung) verlagert.

#### Neues Werk

Braunschweig (AP) - Der japanische Elektrokonzern Toshiba hat jetzt in Braunschweig eine Filiale mit rund 100 Arbeitsplätzen in Betrieb genommen. Das Werk für Halbleiter, Computerteile und Mikrocompouter wurde mit einem Kostenaufwand von 32 Mill. DM fertiggestellt. Bis 1987/88 ist der Vollausbau des Betriebes mit dann über 300 Arbeitsplätzen vorge-

Die einen haben neun.

Die anderen acht.



TWA hat nur sechs.



#### TWA's 747 Ambassador Class: Weniger Sitze, mehr Platz für die Beine.

Wo sich bei anderen Business Klassen Achteroder Neuner-Reihen drängen, können Sie in TWA's 747 Ambassador Class Ihren persönlichen Freiraum ausgedehnt genießen. Ganz einfach, weil unsere Sitzreihen nur 6 Plätze zählen. Rundherum dürfen Sie da mit mehr Komfort rechnen, sich um ganze 45° zurücklehnen. Und ausgedehnt tun und lassen, was Ihnen Spaß macht. Sogar in New York hört die Gemütlichkeit noch lange nicht auf. Dafür sorgt unser Terminal auf JFK, der Helicopter-Service ohne Aufpreis nach Manhattan und die direkten Verbindungen der TWA in mehr als 60 Städte der Staaten.

Diese angenehmen Erfahrungen sollten Sie auf dem schnellsten Weg selbst einmal machen. Indem Sie Ihren Wunschsitz per TWA Expreß Service buchen. Und bei der Gelegenheit können Sie sämtliche Anschlußflüge gleich mit in die Tasche stecken.

Nähere Informationen von Ihrem Reisebüro oder direkt von TWA: Frankfurt/Main, Tel. 06 11/77 06 01 und 770671, TWA-Generalagenturen in: Hamburg 040/372491, Düsseldorf 0211/84814. München 089/597643.

Sie sollen sich bei uns wohlfühlen

L. de Comment

- 2

#### BAUWIRTSCHAFT

#### **Bald Einbruch** im Südwesten?

WERNER NEITZEL, Stuttgart Eine Wende am Baumarkt hat nicht stattgefunden und sie wird auch auf absehbare Zeit nicht eintreten. So befürchtet die Landesvereinigung Bauwirtschaft in Baden-Württemberg beispielsweise für den Wohnungsbau, der derzeit noch vom Auftragsbestand des Jahres 1983 lebt, ab Jahresmitte einen drastischen Einbruch. Dieser Lokomotive drohe der Dampf auszugehen, denn Anschlußaufträge, die das durch das auslaufende Bauherrenmodell drohende Loch füllen könnten, seien nicht in Sicht.

Noch schlechter sieht es mit der Austragslage und der Auslastung der anderen Sparten des Bauhauptgewerbes aus. In allen Bereichen sei das Preisgefüge nach wie vor ruinös und liege unter den Herstellkosten. Im Hinblick auf den öffentlichen Bau fordert die Bauwirtschaft Politiker und Verwaltungen auf, "wenigstens sämtliche Haushaltsmittel umgehend freizugeben und auszuschreiben, um sicherzustellen, daß alle Mittel auch verbaut werden können".

Der Umsatz des baden-württembergischen Bauhauptgewerbes verringerte sich in 1983 um 0,8 Prozent auf 18,2 Mrd. DM. Dabei kam der Wohnungsbau auf eine Umsatzzunahme von 6,1 Prozent auf 7,5 Mrd. DM und baute seinen Umsatzanteil auf 41,5 (38,8) Prozent aus. Zweistellige Minusraten gab es im landwirtschaftlichen Bau sowie im öffentlichen und Verkehrs-Bau.

Da sich die Eigenkapitaldecke drastisch verkleinert hat, konnte es nicht ausbleiben, daß die Zahl der Insolvenzen der Baubranche 1983 auf 181 (164) Unternehmen zunahm. Ein weiterer Anstieg wird befürchtet, wenngleich Ende vergangenen Jahres die Auftragsbestände (bis auf den öffentlichen Bau) über den Zahlen von Ende 1982 lagen. Der Beschäftigtenstand blieb mit rund 195 000 Mitarbeitern in etwa stabil.

#### **Personal Computer** für Steuerberater

Während des "Deutschen Steuerberatungskongresses 1984", der vom 7. bis 9. Mai in Bonn stattfindet, stellte die Deutsche Olivetti GmbH. Frankfurt, ihren neuen Personal Computer M 24/DVS vor. Dieser Kleincomputer wird für das Verbundsystem der Datenverarbeitungs-Genossenschaft für Steuerberater (Datev) eingesetzt und stellt ein Anwendersystem für die speziell auf die Anforderungen von Steuerberatern zugeschnittenen Programme

entwickelt, um den rund 23 000 angeschlossenen Steuerberatern und deren etwa 950 000 mittelständischen Mandantenbetrieben die Nutzung neuester Datenverarbeitungstechniken zu ermöglichen. Seit 1966 arbeitet sie mit der Olivetti GmbH zusammen. Sowohl die spezifischen Anwendungsprogramme als auch der Personal Computer selbst kamen zur Hannover-Messe neu auf den Markt. Insgesamt umfaßt die Personal Computer-Familie von Olivetti damit vier

#### **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Arnsberg: Friedheim Hölter, inh. d. Fa. Carl Schmidt Einzelhandelsunternehmen in Büroeinrichtung u. -maschinen, Buch- u. Schreibwarenhandel sowie Bürobedarfsabholmarkt; Aschaffenburg: RAKU Ges. mbH f. Industrie-Montage u. Schweißarbeiten Klinsenberg u. Schweißarbeiten, Klingenberg Beckum: Domina-Kleidung GmbH. Sendenhorst; Bremen: Francis D'Souza, Kaufmann, Alleininh d. Fa. Francis D'Souza; Bruchsal: Johann Hausmann Tonmöbelfabrik GmbH, Kraichtal; Clausthal-Zellerfeld: Al-Kraichtal; Clausthal-Zellerfeld: Alfons Hepke, Straßen- u. Tiefbauges. mbH, Braunlage; Cloppenburg: Helmut Kläne, Bauunternehmer, Emstek, Dortmund: Heimrich Rüping, Elektromeister; Düsseldorf: MAY Dörrenberg GmbH; PürtkBay.: Hans Linsenmeyer, Heßdorf; Hagen: Ulrich Barkemeyer, handelnd u. Fa. Briefmarken-Etage; Hamburg: Color-Team GmbH-Druckvorlagenherstellung; Nachl. d. Klaus Karl Gustav Willi Boje; Hann. Münden: Heinrich Koppe KG, Innenausbau u. Möbelhandel; Weinhandel Wiltrudis Froböse GmbH; Hannover: Nachl. d. Eise Ebeling; Husun: Wulff-Verwaltungsges. mbH, Schobüll; KG in Fa. Hans Wulff Maschinenfabrik u. Apparatebau GmbH & Co. Schobüll; Karisvuhe; Syivia-Bekleidung GmbH; Kehl: Hullert CmbH Bauunternehmung, Carhy Cudiac N. W./Canada; Lüdenscheld: Ferdinand Ihne geb. Jerkovic, Halver; Neustadt/Wstr.: August vic, Halver; Neustadt/Watr.: August Graf KH; Niebill: Peter Gonnsen, Landmaschinen-Kaufmann, Mitinh. d. landraschinen Schmiedebetriebes "Christian Gonnsen", Inh. Gebr. Gonnsen, Emmelsbüll-Horsbüll; Raif Gonnsen, Landmaschinenmechaniker, Mitinh. d. landtechnischen Schmiedeequant. d. tandteennischen Schmiede-betriebes "Christian Gonnsen", Inh. Gebr. Gonnsen, Emmelsbüll-Horsbüll; Papenburg: Maschinenfabrik Lathen GmbH, Lathen; Passau: Wolfgang Schymura, Regensburg; Piōn: Wolfgang gang Friedrich Wilhelm Ulrich, Schön-weide/Post gang Friedrich Wilhelm Ulrich, Schön-weide/Post Grebin; Rendsburg-Autohaus-Hademarschen Lummer GmbH, Hanerau-Hademarschen; Salzgitter: Albert Heinrich Willi Scharringhausen, Burgdorf; Siegburg: Fa. Josef Kuth, Inh. Josef Kuth, Niederkassel-Rheidt.

Vergleich eröffnet: Hechingen: Karl-Heinz Braun, Schreinermeister

Vergleich beantragt: Esslingen: Transit-Oel-Chemie Dr. Wolfgang Müller, Inh. Dr. Wolfgang Müller, Plo-chingen; Hannover: Werner Bauge-sellschaft mbH & Co. KG; Tattnang: Siegfried Stark, Friedrichshafen.

## SIEMENS

# Das 50000ste EMS-System.



Dieser Erfolg ist einmalig: In 36 Ländern wurde das Kommunikationssystem EMS insgesamt 50 000 mal bestellt. Ob kleine Anlagen für Selbständige oder komplette Kommunikationsnetze für Großunternehmer - kein vergleichbares speicherprogrammiertes System der Welt kann eine so steile Karriere aufweisen.

Vier Gründe machen im wesentlichen den Erfolg aus:

- EMS-Anlagen sparen Zeit und Kosten.
- EMS-Telefonleistungen sorgen für schnelle und sichere Verbindungen.
- EMS-Systeme sind das Kernstück für die ganze Bürokommunikation mit Sprache, Text, Bild, Daten und Dokumenten.
- Siemens bietet weltweit einen kompletten Service.

Siemens im Büro: Elektronik, die uns weiterbringt. ge Er

zei rej

ha

mi

Uī

ni:

lę٤

m

W

Do

sel B€

me

Uı

ПU

de

Ju

ko

Ει

Αı

Υa

au: hie

ch

Wi

mε

sti:

scl

ke

Αf

st∈ Cŀ

пe sei Ka

Rε

## Umsatz- und Auftragsplus

Eine recht erfolgreiche Entwicklung verzeichnete die Siemens AG. Berlin/München, im bisherigen Verlauf des Geschäftsjahres 1983/84 (30, 9.). In den ersten sechs Monaten konnten weltweit Aufträge über 26,0 Mrd. DM hereingeholt werden, womit fast der \_ungewöhnlich hohe" Vergleichswert des Vorjahres (26,2 Mrd. DM) wieder erreicht wurde, heißt es in einem Zwischenbericht des Elektrokonzerns. Kräftig gewachsen sei der Bestelleingang vor allem in den Bereichen Bauelemente und Datenverarbeitung. Aber auch die übrigen Sparten hätten die Konjunkturbelebung in wichtigen Märkten gespürt.

Daß die Inlandsbestellungen mit 13,5 (14,1) Mrd. DM um 4 Prozent niedriger ausfielen, ist darauf zurückzuführen, daß in den ersten Monaten 1982/63 zwei Kernkraftwerksaufträge zu einem außergewöhnlichen Anstieg geführt hatten. Bereinigt um diese beiden Aufträge ergibt sich eine Zunahme von 13 Prozent. Der Auftragseingang aus dem Ausland erhöhte sich um 4 Prozent auf 12,5 Mrd. DM wobei insbesondere auf dem US-

DANKWARD SEITZ, München Markt ein deutliches Plus zu verzeichnen gewesen sei.

Zufrieden kann man bei Siemens auch mit dem Weltumsatz und dem Unternehmenserfolg sein: Der Gewinn nach Steuern wird mit 410 (348) Mill. DM deutlich höher ausgewiesen, was einer Umsatzrendite von 2.0 (1.9) Prozent entspricht. Der Umsatz stieg weltweit um 7 Prozent auf 20,1 Mrd. DM. Dabei war die Entwicklung im Inland mit plus 10 Prozent auf 9.1 Mrd. DM besser als im Ausland, wo ein Zuwchs von 5 Prozent auf 11.0 Mrd. DM verzeichnet werden konnte. Überdurchschnittliche Umsatzsteigerungen erzielten den Angaben zufolge die Unternehmensbereiche Bauelemente. Datentechnik und Medizinische Technik

Da der Auftragseingang erheblich über dem Umsatz lag, erhöhte sich der Auftragsbestand per Ende März 1984 gegenüber dem Vorjahresniveau um 10 Prozent auf rund 63 Mrd. DM. Im Zusammenhang mit zwei Kraftwerksaufträgen, von denen ein Teil noch im laufenden Geschäftsjahr abgerechnet wird, stiegen die Vorräte auf fast 21 (18.1) Mrd. DM.

PROGRESS-WERK OBERKIRCH / Dividende erhöht

## Bestes Betriebsergebnis

Ein gutes Geschäft mit Stanz- und Ziehteilen für die Automobilindustrie und ein florierender Export von mobilen und stationären Feld- und Spezialküchen verhalfen im Geschäftsjahr 1983 der Progress-Werk Oberkirch AG (PWO) im badischen Oberkirch zum besten Betriebsergebnis der Unternehmensgeschichte. Einschließlich der Zulieferteile für eine Reihe von weiteren Industriebranchen und des Programms von Bauverkleidungen aus Metall, stieg der Gesamtumsatz um knapp 29 Prozent auf 103 (80,4) Mill, DM.

Am Ergebnis, das durch einen Gewinn je Aktie von 13,60 (10,63) DM und einen Brutto-Cash-flow von 8,3 (6) Mill. DM gekennzeichnet ist, läßt das frühere Familienunternehmen, das 1978 an die Börse ging, die Aktionäre mit einer Dividendenaufstokkung auf 8 (7) DM je 50-DM-Aktie teilhaben. Die Hauptversammlung am 27. Juni hat ferner über die Schaffung eines genehmigten Kapitals von 2 Mill. DM zu beschließen. Aus dem noch bestehenden genehmigten Ka-

MARTIN FINK, Oberkirch pital von I Mill. DM wird im Juli oder August 1984 das Grundkapital von Inhaberaktien im Verhältnis sieben zu eins erhöht. Der Emissionskurs wird in den nächsten Wochen festgelegt und dürfte, so Vorstandsmitglied Karlheinz Linnenkohl, zwischen 120 und 150 DM liegen.

> Auch im ersten Quartal 1984 hielt die starke Expansion an: Umsatz und Auftragseingang stiegen um knapp 40 Prozent. Die Ertragslage ist weiterhin "zufriedenstellend". Der Auftragsbestand per Ende März von 66 Mill, DM sichert eine "sehr gute" Kapazitätsauslastung bis zum Jahresende, an dem man einen Umsatz von mindestens 110 Mill. DM erwartet. Die Belegschaft ist 1983 auf 814 (746) Personen gewachsen.

Mit Investitionen von 8,7 (4,7) Mill. DM (bei Abschreibungen von 3,9 nach 3,2 Mill. DM) hat PWO vor allem modernste Maschinen angeschafft. Im laufenden Geschäftsjahr wird für rund 6 Mill. DM investiert. Aus dem ausgewiesenen Jahresüberschuß von 1.62 (1,11) Mill. DM gingen 0,5 (0,2) Mill. DM in die Rücklagen.

SIEMENS / Erfolgreiche Geschäftsentwicklung hielt an | AEG / Voraussichtlich kein vorzeitiger Abschluß des Vergleichs - Sanierungsphase noch längst nicht beendet

## Erstmals wieder Jahresüberschuß erwirtschaftet

Daß die AEG-Telefunken AG, Frankfurt, in ihrem Weltabschluß für 1983 endlich wieder einen, wenn auch bescheidenen, Jahresüberschuß von 37 Mill DM ausweisen kann, stimmt ihren Vorstandsvorsitzenden Heinz Dürr keineswegs euphorisch: "Wir sind zwar 1983 im steinigen Tal der Sanierung vorangekommen und se-hen jetzt das Licht am Ende der Schlucht. Aber bis wir dahin kommen, ist es noch ein weiter Weg." Immerhin kann der AEG-Chef mit

kaum verstecktem Stolz darauf hinweisen, daß die Elektro-Gruppe erstmals seit eineinhalb Jahrzehnten wieder ein positives Ergebnis wirklich erwirtschaftet hat - ausgewiesen wurden in dieser Zeit mehrere. Besonders deutlich wird der Erfolg in der Gegenüberstellung mit den Vorjahresverlusten: 932 Mill. DM gingen 1982 allein im laufenden Geschäft verloren. Sie entsprechen in etwa den 37 Mill. DM Gewinn im neuen Abschluß, weil 200 (1982; 943) Mill. DM Sanierungsaufwand in der Erfolgsrechnung 1983 direkt durch außerordentliche Erträge (150 Mill. DM aus der erzwungenen Abgabe der AEG-Telefunken Nachrichtentechnik, der Rest aus dem Verkauf der Küchentochter Alno und einiger Grundstük-

JOACHIM WEBER, Frankfurt ke) kompensiert wurden. Etwa 80 bis Vergleich wurden ebenfalls direkt gegen den Strukturaufwand aufgerechnet, so daß der Jahresüberschuß einem Betriebsergebnis entspricht.

> Damit hat sich das laufende Ergebnis binnen eines Jahres um fast eine Mrd. DM verbessert. Beiträge dazu kamen aus allen Geschäftsbereichen, mit Ausnahme natürlich der im Frühjahr 1983 abgestoßenen Telefunken Rundfunk und Fernseh GmbH. Der Hausgerätebereich und die Büromaschinentochter Olympia schlossen zwar noch mit Verlusten ab, konnten diese aber deutlich reduzieren. Seit dem Herbst arbeitet die "Weiße Ware" sogar wieder mit schwarzen Zahlen, die auch 1984 überleben sollen.

> Zwar blieben Umsatz und Auftragseingang mit 2.46 (2.62) und 2.58 Mrd. DM unter den Vorjahreswerten. Doch fiel das Ergebnis "deutlich besser" aus als vor Jahresfrist, und so soll auch 1984 mit einem positiven Gesamtergebnis abgeschlossen werden.

Das erste Quartal des neuen Jahres

hat den Aufwärtstrend bestätigt.

Da das Großreinemachen in der Konzernstruktur weitgehend abgeschlossen oder wenigstens in der Kostenrechnung berücksichtigt ist, wird vorerst kein neuer Anpassungsaufwand anfallen. Entlastung zeichnet sich auch bei den Auslandstöchtern ab. die 1983 noch zweistellige Millionenverluste eingefahren haben. Um sie zu bereinigen, wurden dreistellige Millionenbeträge ins Ausland transferiert, die den Jahresüberschuß des Inlandskonzerns auf 14 Mill. DM schmälerten.

Insgesamt beurteilt Dürr das Ergebnis 1983 mit "besser als erwartet", zumal hinter der Verbesserung bei einem Weltumsatz von 11,5 (11,6) Mrd. DM keine Expansion steht. An einen vorzeitigen Abschluß des Vergleichs – der "fahrplanmäßig" am 18. September mit der Zahlung von 300 Mill. DM Finanzverbindlichkeiten ansteht - sei aber nicht zu denken: "In einem Konzern wie dem unseren kann so viel passieren," Hauptziel neben der Ertragsverbesserung sei es nach wie vor, die Verschuldung weiter abzubauen. Schon 1983 wurden die Netto-Finanzschulden um 700 Mill DM auf 1,7 Mrd. DM reduziert. Auch dieses Ziel hemmt Expansionsgelüste, die in der Vergangenheit einiges zur Malaise des Konzerns beigetragen hatten: "Wir machen nur solche Umsätze, die wir auch finanzieren können", postuliert Dürr.

Auch die Aktionäre sollen wohl erst dann wieder "angezapft" werden,

Vorrang für Risikovorsorge wenn die AEG ihnen etwas zu bieten

HARALD POSNY, Düsseldorf Bei der mit 32 Filialen und Zweigstellen bundesweit tätigen Bankhaus Centrale Credit AG (CC-Bank), Monchengladbach, nat die Entwicklung der Kundenforderungen 1983 nicht ganz den Erwartungen entsprochen. Das ganz überwiegend auf das Ratenkreditgeschäft mit privaten Kunden ausgerichtete Institut steigerte drei Mrd. DM noch innerhalb der die gesamten Kundeneinlagen nur um 1,5 Prozent auf 681 Mill DM

**CENTRALE CREDIT** 

Das Ratenkreditgeschäft allein wuchs dem Volumen nach nur um 1,2 Prozent, während jedoch die Neuausleihungen gegenüber dem Vonahr um 8,1 Prozent stiegen. Das war fast völlig auf die verstärkte Nachfrage im zweiten Halbjahr zurückzuführen. Die Bank betont in ihrem Geschäftsbericht dabei die erhöhten Anforderungen an die Bonität der gewährten Kredite. Die durchschnittliche Laufzeit des Neugeschäfts stieg auf 40 (38) Monate bei rund 7000 (6650) DM Kre-

Bei gleichzeitiger Reduzierung der Bankeneinlagen von 252 auf 136 Mill DM wurde das Passivgeschäft so ausgebaut, daß der Deckungsgrad der Debitoren durch die um 12 Prozent auf 637 Mill DM gestiegenen Kundeneinlagen zum Jahresende nahezu 100 Prozent betrug. Bei den Kundeneinlagen wurde übers Jahr eine Umstrukturierung durch Verringerung kurzfristiger Termineinlagen und entsprechender Zuwächse im längerfristigen Anlagebereich (Sparbriefe und eigene Schuldverschreibungen) und bei den auf 162 (139) Mill. DM gestiegenen Spareinlagen erzielt. Der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Banken schuf eine fristenkongruentere Refinanzierung, mit der das künftige Zinsänderungsrisiko gemindert werden soll.

Bei leicht verbesserter Zinsspanne erhöhte sich der Zinsüberschuß auf 64 (61) Mill. DM. Das Betriebsergebnis verbesserte sich auf 16,5 (12,8) Mill. DM. Gleichwohl wird die Alleinaktionärin, die Bank of America, für 1983 keine Dividende erhalten, nachdem sie für 1982 (erstmals seit 1979) 2 Mill. DM bekommen hatte. Das gesamte erwirtschaftete Ergebnis wird voll zur Aufstockung der Risikoreserven verwendet. Die Eigenmittel der Bank machen mit 40 (40) Mill. DM 4,5 Prozent der aufgrund des reduzierten Interbankgeschäfts verringerten Bilanzsumme von 881 Mill.

#### BANKHAUS AUFHÄUSER / Mit einem blauen Auge aus der SMH-Pleite Besserer Ertrag bei Ost-Handelsbank

doa/VWD. Frankfurt

Die Ost-West Handelsbank AG, Frankfurt, konnte ihren Ertrag im Geschäftsjahr 1983 erneut verbessern. Im Jahresbericht wird der Überschuß mit 1,84 (1,83) Mill. DM ausgewiesen. Er wurde nahezu vollständig den Rücklagen zugeführt. Der Schwerpunkt des Geschäfts liegt in der Abwicklung und Finanzierung des Au-Benhandels zwischen der Bundesrepublik und den Ländern des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe

Aufgrund anhaltender Probleme einiger Schuldnerländer sei das Betriebsergebnis der voll im Besitz sowjetischer Kreditinstitute und Außenhandelsorganisationen befindlichen Bank zum größten Teil für die Risikovorsorge verwendet worden. Die Bilanzsumme stieg auf 1,87 (1,84) Mrd. DM. das Kreditvolumen erhöhte sich auf 1 66 Mrd. DM

#### Erwartungen wurden übertroffen

DANKWARD SEITZ, München

Obwohl das erste Quartal 1984 noch sehr gut" verlief, geht Rudolf Bayer, einer der vier Geschäftsinhaber des Münchner Bankhauses H. Aufhäuser, nicht davon aus, daß das erreichte Ertragsniveau bis zum Jahresende gehalten werden kann. Schon in den letzten Wochen seien im Kreditgeschäft die Zinsmargen geringer geworden; und dieser sich abzeichnende Trend werde trotz aller Bemühungen in den anderen Geschäftsbereichen nicht voll ausgeglichen werden können. Gute Wachstumschancen sieht er dabei vor allem in der in- und ausländischen Immobilienvermittlung (insbesondere Nordamerika), im Leasinggeschäft, in der Vermögensverwaltung und der Nu-

Ähnlich vorsichtig hatte sich Bayer schon zu Beginn des Geschäftsjahres

1983 geäußert, von dem er jetzt sagen muß, daß es "nach dem schon guten Jahr 1982 alle Erwartungen übertroffen" hat. Traditionell veröffentlicht die Privatbank keine Ertragszahlen, doch deutete Bayer an, daß das Betriebsergebnis "noch einmal wesentlich höher" ausgefallen ist, und der Gewinn um etwa 10 Prozent verbessert werden konnte. Trotz einer auf 2.54 (2,6) Prozent ermäßigten Zinsmarge sei der Zinsüberschuß "deutlich" und der Provisionsüberschuß wegen eines nahezu verdoppelten Ertrags im Wertpapierhandel insgesamt .erneut um 16.3 Prozent" gestiegen.

Höchststände erreichte das Bankhaus sowohl bei der Bilanzsumme mit 1,15 Mrd. DM (plus 7,8 Prozent) und beim Geschäftsvolumen mit 1,4 Mrd. DM (plus 5.6 Prozent). Im Jahresdurchschnitt, so Bayer, seien es sogar 10,4 und 8,3 Prozent gewesen.

Die Steigerung der Bilanzsumme beruht vor allem auf der Zunahme der Kundensichteinlagen um 18 Prozent auf 258 Mill. DM. Insgesamt erhöhten sich die Kundeneinlagen um 5,2 Prozent auf 646 Mill. DM und von Banken um 4,3 Prozent auf 353 Mill. DM.

Nennenswerte Ausfälle im Kredit-

hat: "Über Kapitalmaßnahmen wird

man zu gegebener Zeit nachdenken", meint Dürr und deutet an, daß diese

Zeit wohl weder 1984 noch im folgen-

den Jahr gekommen sein wird. Den-

noch wird der Vorstand erpicht sein.

recht bald wieder "befriedigende Ge-

winne" vorzuzeigen – schließlich gilt

es, einen Verlustvortrag von runden

Fünfjahresfrist steuerlich zu nutzen.

Keine Pause gibt es bei den Investi-

tionen. Nachdem schon 1983 mit 383

Mill. DM 19 Prozent mehr in Sachan-

lagen investiert wurden als im Vor-

jahr, soll das Volumen in diesem Jahr

noch einmal um 13 Prozent auf rund

430 Mill DM wachsen. Hauptziel ist

immer noch die Produktivitätssteige-

rung, bei der der Konzern 1983 mit

einer realen Wertschöpfung von

72 000 DM je Mitarbeiter ein Plus von

sieben Prozent vorweisen konnte. Da-

mit verbunden war freilich auch ein

weiterer Belegschaftsabbau auf

76 600 (87 200) Mitarbeiter, zu dem al-

lerdings auch das Ausscheiden von

Telefunken (3800 Mitarbeiter) beige-

tragen hat. Nachdem Ende März ein

weltweiter Personalstand von 75 100

Mitarbeitern erreicht war, ist nun laut

Dürr kein "wesentlicher Abbau"

geschäft, dessen Volumen um 6,2 Prozent auf 870,3 Mill DM zunahm, darunter 385,3 Mill. DM (plus 0,9 Prozent) an Kunden, hatte die Bank nach Angaben von Bayer nicht zu verkraften. Mit einem "blauen Auge" (etwa 1 Mill. DM) sei man aus der SMH-Pleite herausgekommen. Für alle erkennbaren Risiken habe man wiederum \_in erheblichem Umfang" Vorsorge tref-fen können. Rund 5 Prozent des Kreditvolumens entfallen auf Länderrisiken, wovon aber nur ein Viertel in der oberen Risikoskala anzusiedeln

# Ihr Vorteil: Sie sichern Ihren Vorsprung im Markt. Wir finanzieren Ihre Investitionen. mietfinanz:



Wer heute seinen Vorsprung im Markt sichern will, muß nicht nur den Markt genau kennen, sondern auch innovativ handeln. Und das bedeutet Planung und Investitionen. Mietfinanzie-ren Sie. Denn nur an den Produkten verdienen Sie. Nicht an den Produktionsmitteln.

Die mietfinanz hat das Knowhow in Investitionsfinanzierung. Wir finanzieren Ihre Maschinen, Anlagen, Einrichtungen usw. Sie zahlen nicht für die Produktionsmittel, sondern nur für deren Nutzung. Ihr Eigenkapital kann inzwischen ander-

weitig von Ihnen eingesetzt werden.

mietfinanz. Unserer Erfahrung, unserem
Wissen, unserer Finanzkraft und unserer Flexibilität können Sie vertrauen. Wir finanzieren Investitionen in Deutschland und in der ganzen Welt. Unsere Erfahrung ist die Summe unserer Beratung. In allen wichtigen Branchen. Seit 1962.

in einen starken Partner. mietfinanz.

mietfinanz GmbH, Wilhelmstraße 20, 4330 Mülhelm/Ruhr, Postfach 1013 38, Telefon (02 08) 310 31, Telex 8 56 755

TRALE CREDIT

Was macht ein dynamisches Unternehmen wie BMW, das es im Erste-Klasse-Sport bis zum Weltmeister gebracht hat? Es steigert sich.

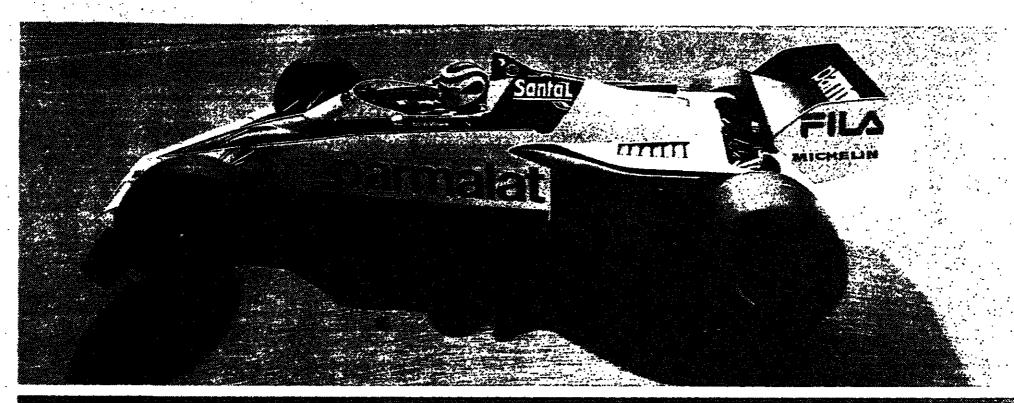



Neu: BMW M635CSi.
Die bestmögliche
Synthese
von technischer
Unbescheidenheit
und souveräner
Zurückhaltung.

Wie erfolgreich BMWTechnik im hochklassigen Motorsport ist, zeigt nicht zuletzt die jüngste Formel 1 Weltmeisterschaft.
Und daß BMW das lange Engagement im professionellen Sport bewußt nutzt, um innovative Ideen für die Serie zu fördern, zeigen eine Reihe von hervorragenden, extrem sportlichen BMW Automobilen – so zum Beispiel der BMW M1.
Der neue BMW M635CSi setzt diese Tradition fort und erweitert den Anspruch des M1 noch einmal: bei den Fahrleistungen vergleichbar, bei Fahrkultur und Raumkomfort weit überlegen.
Und besonders wichtig:

Beschlein

Und besonders wichtig:
Die außerordentliche Dynamik verbindet
sich mit einem in der Gruppe der Hochleistungs-Automobile neuen ästhetischen
Außeren:

Der M635CSi ist das Stärkste, was BMW an Understatement zu bieten hat. Noch nie war es weniger auffällig, so auffallend anspruchsvoll zu sein. Der M635CSi unterscheidet sich durch diesen souveränen Stil klar von jenen Hochleistungs-Alternativen, die vielen hinsichtlich der Seriosität des Auftritts nicht genügen konnten.

BMW M635CSi: Fahrvergnügen in Vollendung. Wesentliche Basis für das einzigartige Fahrerlebnis im M635CSi ist das Triebwerk. Der BMW 24-Ventiler galt bereits im M1 als hervorragendes Beispiel für äußerst verfeinerten Hochleistungs-Motorenbau.

Für den M635CSi wurde er noch einmal optimiert, in der Leistung gesteigert und durch eine innovative, komplette elektronische und damit auch umweltfreundliche Triebwerkssteuerung ergänzt.
Der M635CSi offeriert ambitionierten Könnern am Steuer sportliches Fahren in Dimensionen, die nur eine kleine Elite des internationalen Angebots sportlicher Automobile überhaupt erreicht.

Die technischen Daten in Kürze: Hubraum 3453 cm³, 210 DiN kW (286 PS) bei 6500/min. Drehmoment 340 Nm bei 4500/min, Verdichtung 10,5:1, v<sub>max</sub>: 255 km/h, Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 6,4 s, Verbrauch nach DIN 70 030: bei 90 km/h 8,2 l, bei 120 km/h 10,2 l, im Stadtverkehr 16,5 l Super/100 km.

Hochleistung dieser Kategorie braucht beim Fahrwerk und bei der Kraftübertragung wie auch beim Bremssystem die Erfahrung aus dem Rennsport. BMW kann sie liefern. Der BMW M635 CSi ist selbstverständlich

Der BMW M635 CSi ist selbstverständlich nicht einfach ein BMW Coupe mit einem neuen, leistungsfähigeren Motor – er ist ein auf einem viel höheren Leistungsniveau in jedem Detail neu abgestimmtes Hochleistungs-Automobil.

Das betrifft das deutlich stärkere 5-Gang-Sportgetriebeebenso wie die spezielle Fahrwerksauslegung und die dem Leistungsvermögen entsprechend ausgelegte Bremsanlage inklusive des serienmäßigen Anti-Blockier-Systems.

Der BMW M635CSi hat die Kraft zum sportlichen Einsatz – aber auch die Kultur zum entspannten Reisen. Er zeigt eindrucksvoll, daß ein Hochleistungs-Automobil keine Verzichtserklärung an Platz, Komfort, Alltagstauglichkeit und Service sein muß. Im Gegensatz zu den Alternativen aus der Kategorie der Hochleistungs-Elite ist der M635CSi ein 2-plus-2-Sitzer, in dem auch einmal 2 Erwachsene auf der Rückbank mitreisen können. Er besitzt einen ausreichend großen Kofferraum und bietet ein kultiviertes Geräuschniveau.

Der neue BMW M635CSi –
ein optimales Automobil für außergewöhnlich sportliche Individualisten, die zuviel
erreicht haben, um noch Übertreibungen zu
brauchen.
Probefahren wird empfohlen.

Die BMW Coupés. Kauf, Finanzierung, Leasing – Ihr BMW

Händler ist immer der richtige Partner.



ce sof

ge Er ze: rei

pa ch ha mi Ur

leş m:

WI Do

sci B€

Uı

de m

sc an

eh Ju

ko Ei

Ya

Pa

Wi

sti

un

ke

In:

Af

st∈ Gl

 $R\epsilon$ 

sic wi S<sub>L</sub> tal Ts Ol

stı

pe Pt Ni

d€

au

#### TIEFKÜHLWIRTSCHAFT

Am Anfang stand der Karpfen-Versuch. Ein noch lebender Karpfen wurde in ein auf minus 20 Grad Celsius heruntergekühltes Solebad gelegt. Innerhalb weniger Minuten war der Fisch erstarrt. Anschließend wurde er in lauwarmes Süßwasser umgebettet. Nach kurzer Zeit schwamm er munter weiter. Für die Anhänger der Tiefkühlkost wurde damit - der Versuch stammt aus der Zeit um 1915 - der Vorteil des Tiefgefrierens demonstriert, nämlich die Erhaltung der Frische.

Und darauf kam es nicht nur damals an. Mit Fisch fing es in Dänemark an, weil nach Möglichkeiten gesucht wurde, die fangfrische Ware nicht nur im Hafen zu vermarkten. sondern auch in küstenfernen Städten. Wenn Fisch so konserviert werden kann, daß er nach längerer Zeit als "frisch" angesehen wird, dann gilt dieses wohl erst recht für Produkte, die nicht so empfindlich sind.

Mit dem Attribut Frische schlägt sich heute immer noch jeder herum, der mit Tiefkühlkost etwas zu tun hat. Die Wissenschaft wird bemüht nachzuweisen, daß der Nährstoffabbau bei "frischer" Ware erheblich

weiter vorangeschritten sein kann als bei Tiefkost, wenn zwischen Ernte und Konsum genügend Zeit vergangen ist.

Vitamin C soll in bei minus 18 Grad Celsius tiefgefrorenen Brechbohnen nach neun Monaten noch zu 80 Prozent erhalten sein. Bei frischen Buschbohnen wird der Anteil nach zwei Tagen nur noch mit 60 Prozent angegeben. Wenn also tatsächlich gewährleistet ist, daß die Ware, die als Tiefkühlkost auf den Markt kommt, auch sofort nach der Ernte eingefroren wird, dann sticht der Vergleich. Doch gerade im Hinblick auf das Attribut Frische ist die Skepsis noch weit verbreitet.

Andere Eigenschaften sind dagegen unumstritten. Die Tiefkühlware ist saisonunabhängig, sie läßt sich leicht lagern. Die Vorbereitungszeit wird kürzer. Es gibt - außer der Verpackung - keinen Abfall mehr. Damit hat Tiefkühlkost ihre Chance. Und sie wurde auch genutzt. Kommt die Wirtschaft auf Touren, dürfte auch der Absatz von Tiefkühlkost wieder das alte Wachstumstempo erreichen. Vorteile zählen nämlich dann noch mehr.



Ein Kühltransporter. In solchen Fahrzeugen werden mit minus 18 Grad tiefgefrorene Lebensmittel befördert.

#### KÄLTETECHNIK / Am Beispiel Supermarkt

## Die Energiekosten stark nach unten gedrückt

Die Tiefkühlung (das "Einfrieren") von Lebensmitteln verlängert wesentlich deren Haltbarkeit bei nahezu unveränderter Qualität, aber nur, wenn eine geschlossene Tiefkühlkette von der Herstellung bis zum Verbrauch garantiert ist. Am Beispiel eines Supermarktes und seinen Tiefkühleinrichtungen soll die Bedeutung der Kältetechnik dargestellt werden.

Tiefkühlprodukte entstehen dadurch, daß frische Lebensmittel schockartig oder - je nach Warenart auch allmählich Umgebungstemperaturen von bis zu minus 45° C für eine bestimmte Zeit ausgesetzt werden. Über Tiefkühllagerräume und Tiefkühlfahrzeuge gelangen die Erzeugnisse sodann in Einzelhandelsmärkte und über diese in die Hand des Verbrauchers.

Um das Tiefkühlgeschäft betreiben zu können, benötigt der Supermarkt Tiefkühleinrichtungen, im wesentlichen Tiefkühlmöbel mit dazugehörigen Kälteanlagen. Ein Teil dieser Anlagen (Kältekompressor mit Verfiüssiger) ist üblicherweise in einem separaten Raum aufgestellt. Durch diese Anlage zirkuliert ein Kältemittel, das annten Verdamafer" Warenraum des Möbels Wärme entzieht und damit die Ware kühlt.

Dieses Kältesystem, in dem der Zustand des Kältemittels abwechselnd gasförmig bzw. flüssig ist, muß absolut dicht sein. Bereits geringe Kältemittelverluste führen zu Leistungsminderung, unzureichenden Temperaturen, höherem Energieaufwand. Größere Verluste können zur Minderung der Warenqualität und schließlich zum Ausfall der Anlage führen.

Der Betreiber hat dafür zu sorgen, daß das Möbel regelmäßig gepflegt und gesäubert wird, daß Waren nicht über angebrachte Markierungen hinausragen und daß Temperaturen regelmäßig überprüft werden. Heute werden vornehmlich folgende Tiefkühlmöbel eingesetzt:

● Tiefkühlinseln mit großen Auslageflächen, großem Nutzraum und Zugänglichkeit von allen Seiten.

 Frontverglaste Tiefkühlschränke, die eine attraktive und übersichtliche Warenpräsentation gewährleisten.

 Kombinationen aus Truhe und verglastem Schrank als Tiefkühlset, wobei im unteren Teil die gängigen Produkte, im oberen Schrankteil Tiefkühlspezialitäten wirkungsvoll angeboten werden können.

• Kleinere Tiefkühlinseln für spezielle Angebote, besonders Speiseeis, die häufig mit einer eingebauten Kältemaschine ausgerüstet sind.

Darüber hinaus muß häufig ein Tiefkühllagerraum oder eine Tiefkühlzelle aus vorgefertigten Elementen zur Verfügung stehen. Aneinandergereiht sind in der Bundesrepublik mehr als 340 km Tiefkühlmöbel aufgestellt. Die jährlich in Supermärkten installierten Tiefkühlmöbel mit getrennt aufgestellter Kältemaschine, ohne Berücksichtigung der Kühlmöbel im Temperaturbereich über 0° C, benötigen elektrische Energie von jährlich ca. 120 000 MWh, was bei einem Preis von 200 DM/MWh Energiekosten von ca. 24 Mill DM

Betriebswirtschaftlich sind Produkte solcher Hersteller im Vorteil, die geringen Kältebedarf durch optimale Abstimmung der Einzelfaktoren wie z. B. Isolierung. Luftführung, Luftgeschwindigkeiten haben. Lieferanten müssen optimale Lösungen für den Discountmarkt mit nur einem Tiefkühlmöbel und einer Kältemaschine, aber auch für den großen Verbrauchermarkt mit groot an Tiefkijhlkost reichen Tiefkühlmöbeln und im Verbund arbeitenden Kälteerzeugungsanlagen anbieten können. Bezogen auf die bereits erwähnten

Energiekosten von ca. 24 Mill. DM bedeutet eine Reduzierung des Energieverbrauchs von 20 Prozent Kosteneinsparungen von jährlich etwa 4,8 Mill. DM, die durch zusätzliche energiesparende Maßnahmen bei Tiefkühlmöbeln realisiert werden

Durch geeignete Abdeckungen, die automatisch arbeiten, und durch darauf abgestimmte Regelsysteme lassen sich etwa bei Tiefkühlinseln Energiekosteneinsparungen von 25 Prozent erreichen. Abtauvorgänge und die Beheizung der Scheiben sowie Rahmen von Tiefkühlmöbeln zur Verhinderung von Kondensatbildung werden nur dann eingeleitet, wenn die Temperatur und die relative Luftforderlich machen. Investitionen dafür amortisieren sich aber schon unter zwei Jahren. Beim Einkauf von Tiefkühlkost er-

wartet der Verbraucher einwandfreie Qualität. Die Kältetechnik liefert dazu den wohl wichtigsten Beitrag.

Von H.-J. MAHNKE Tür den, der ein Bonmot liebt: Tiefkühlkost ist ein heißer Morbt Tiefkühlkost ist ein heißer Markt. Zwar ging mit der wirtschaftlichen Talfahrt auch die Zeit der zweistelligen Zuwachsraten zu Ende. Aber selbst die Rezession haben die Hersteller tiefgefrorener Lebensmittel besser überstanden und gemeistert als die anderer Bereiche. Früher als bei anderen Produkten setzte hier im

Die Folge: Übers Jahr gerechnet kletterte der Absatz von Tiefkühlkost mengenmäßig um fünf Prozent. Im Jahr zuvor wurde "nur" ein Plus von 2,1 Prozent registriert. Dieses war ein Jahr, in dem - zum Vergleich - die deutsche Ernährungsindustrie preisbereinigt einen Umsatzrückgang von 0.4 Prozent und der Lebensmitteleinzelhandel sogar einen von 2,5 Prozent verkraften mußte.

vergangenen Jahr bereits wieder der

Umschwung ein.

Mit 621 032 Tonnen übertraf der Absatz von Tiefkühlkost, und das ohne Geflügel und Speiseeis, erstmals 1983 die 600 000-Marke. 1982 wurden 591 621 Tonnen abgesetzt. Dazu kamen im vergangenen Jahr noch einmal 373 000 Tonnen gefrorenes oder tiefgefrorenes Geflügel. Dieses Produkt hat allerdings seinen Höhepunkt seit Jahren überschritten. Der Absatz war von 25 000 Tonnen 1960 auf 458 000 Tonnen 1972 nach oben geschnellt, seitdem ging es mit "kaltem" Geflügel bergab.

Anders bei der Tiefkühlkost. Hier zeigt die Absatz-Kurve kontinuierlich nach oben. Angefangen hatte es mit geringen Mengen. 1960 wurden erst 22 100 Tonnen Tiefkühlkost verkauft. 1970 waren es schon mehr als 200 000 Tonnen. Die Schwelle von 300 000 Tonnen wurde 1975 deutlich überschritten. 1978 wurde der Sprung über die 400 000-Marke geschafft und nur zwei Jahre später der über 500 000 Tonnen.

Noch etwas: Erstmals wurden mit 10,1 Kilogramm im vergangenen Jahr mehr als 10 Kilogramm pro Kopf der Bevölkerung in der Bundesrepublik konsumiert; im Jahr zuvor waren es feuchtigkeit im Supermarkt dies er- 9,6 Kilogramm. Wird auch Geflügel mitgezählt, dann brachten es die Deutschen vom Baby bis zum Greis sogar auf 16,2 Kilogramm Gefrorenes.

> Trotzdem: Bei Tiefkühlkost rangiert die Bundesrepublik in Europa am unteren Ende der Verbrauchs-BERNDT KRIEWALD | skala. Eindeutig an der Spitze lagen

Tiefkühlinstituts in Köln, die Schweden mit einem Pro-Kopf-Verbrauch von 20,2 Kilogramm, gefolgt von den Briten mit 17,4 und den Dänen mit 15,3 Kilogramm. Dahinter rangierten die Niederländer mit 13,5, die Norweger mit 11,1 und die Schweizer mit 10,6 Kilogramm pro Kopf. Die Franzosen konsumierten 1982 mit 9,9 Kilogramm im Durchschnitt erstmals

TIEFKÜHLMARKT / Rezession besser überstanden als andere Lebensmittelbereiche

Kalte Ware wieder heiß verkauft

mehr als die Deutschen mit ihren 9,6 Kilogramm. Dahinter lagen nur noch die Finnen mit 7,5 und die Italiener mit 3,4 Kilogramm, wobei jenseits der Alpen die Steigerungsraten in den letzten Jahren besonders hoch waren. Generell gilt für Europa: Der Absatz von Tiefkühlware steigt rascher als der der gesamten Ernährungswirt-

Dieser Vergleich zeigt aber auch noch etwas anderes: Die Chancen für Tiefkühlkost auf dem deutschen Markt sind noch lange nicht ausgereizt, das Potential ist noch erheblich. Damit sind auch für die nächsten Jahre erhebliche Steigerungsraten programmiert

Zu der für die Tiefkühlbranche er-

freulichen Entwicklung trug im vergangenen Jahr vor allem der Verkauf Lebensmitteleinzelhandel bei Hier stieg der Absatz um 5,9 Prozent von 303 114 auf 321 009 Tonnen. Mit diesem Ergebnis lag Tiefkühlkost im vergangenen Jahr - nach einer etwas enttäuschenden Entwicklung, wie das Deutsche Tiefkühlinstitut meint. in 1982 mit einem Zuwachs von nur 0,9 Prozent – wieder bei den stärksten Wachstumsgruppen des Lebensmittelsortiments. Mit Tiefkühlkost wurde im Lebensmitteleinzelhandel ein Umsatz von 2,142 Milliarden Mark er-

Gute Entwicklung in allen Bereichen

Für den Großverbraucherbereich wurde eine Mengensteigerung von vier Prozent errechnet. Dieses ist zwar weniger als im Lebensmitteleinzelhandel, aber dieser Bereich war mit einem Plus von 3,3 Prozent besser über das Rezessionsjahr 1982 gekommen. Dieser, von der Abnehmer- und Anwenderstruktur her stark unterschiedliche Markt, nahm 1983 insgesamt 300 022 (1982: 288 507) Tonnen

aus. Der Umsatzwert wird mit 1,539 Milliarden Mark angegeben. Damit wurde über die beiden Ab-

satzkanäle Lebensmitteleinzelhandel und Großverbraucher ein Gesamtumsatz von 3,681 Milliarden Mark mit Tiefkühlkost erzielt. Die vergleichsweise gute Ent-

wicklung tiefgefrorener Lebensmittel zieht sich durch alle Bereiche des Lebensmitteleinzelhandels. Selbst der Sortimentsbereich Gemüse wächst wieder. Er legte 1983 insgesamt um 3,8 Prozent zu. Bei Gemüse-Teilgerichten wurde sogar ein Plus von 9,5 Prozent registriert. An tiefgekühlten Fischprodukten wurden nach Angaben des Tiefkühlinstituts 3,3 Prozent mehr verkauft. Hier lagen die Fischzubereitungen mit einer Absatzsteigerung von 6,2 Prozent gut im

Bei den tiefgekühlten Kartoffelprodukten legten Pommes frites um 4.5 Prozent und Kartoffelspezialitäten um 17 Prozent zu. Auch tiefgefrorene Backwaren von ganzen Torten bis zum Kleingebäck brachten es auf einen Zuwachs von acht Prozent. Ein noch besseres Ergebnis erzielte das Angebot der Fertig- und Teilgerichte (wobei jene auf Basis von Gemüse und Fisch nicht mitgezählt wurden) mit einem Mengenzuwachs von 10,8 Prozent. Dabei lagen Pizzen mit einem Plus von 13.5 Prozent und die Eintopfe mit 18,6 Prozent eindeutig an der Spitze. Bei alldem muß berücksichtigt

werden, daß sich die Verbraucher sowohl im Standardbereich als auch im höherwertigen Convenience-Bereich äußerst preisbewußt verhalten. Daher ist der Unterschied zwischen Mengen- und Wertwachstum nach Angaben des Tiefkühlinstituts äu-Berst gering. Das mengenmäßige Wachstum wird vor allem im hochwertigen Bereich, aber auch bei neuen Produkten aus dem Markenartikelbereich erzielt. Dagegen hat im Standardbereich eine Umverteilung aus dem Markenartikelsektor zugunsten von Handelsmarken oder markeniosen Produkten stattgefunden.

Auch im Großverbraucherbereich wächst die Tiefkühlkost in einen Markt, der insgesamt nicht mehr zulegt. Auch hier müssen andere Angebote zurückgedrängt werden. Die Zunahme des Absatzes von Tiefkühlkost muß zudem vor dem Hintergrund gesehen werden, daß der Verzehr außer Haus in den letzten Jahren zurückgegangen ist.

Erfreulich war die Absatzent wicklung im vergangenen Jahr bei den kombinierten Gerichten (Fertigmenüs) mit plus 9,5 Prozent. Diese Produktgruppe findet vor allem bei der Betriebsverpflegung in kleinen und mittleren Unternehmen, aber auch im Sozialbereich im System "Essen auf Rädern" zunehmend Zuspruch. Die Gastronomie greift verstärkt auf tiefgefrorene Rohprodukte im Kartoffelbereich, aber auch auf Menükomponenten als Fertig- und Teilgerichte und Backwaren zurück.

83 Prozent der Haushalte verwenden Tiefkühlkost

Im großen und ganzen haben diese Argumente für die Tiefkühlkost auch ihren Wert für die privaten Haushalte. Dieses wird auch so gesehen, wie eine Umfrage des Emnid-Instituts zeigt. Danach verwenden 83 Prozent aller Haushalte tiefgefrorene Lebensmittel. 61 Prozent werden als Intensiv-Verwender eingestuft. Sie kaufen mindestens einmal im Monat - bis hin zu häufiger als einmal die Woche tiefgefrorene Lebensmittel. Besontersgruppezwischen 30 und 49 Jahren Tiefkühlkost. Und: Je größer der Hausbalt ist, desto häufiger wird zur Tiefkühlkost gegriffen.

Der Vorteil von Tiefkühlkost -Qualität bei guter Bevorratungs-möglichkeit – wird besonders von Verbrauchern in kleinen und mittleren Orten geschätzt, die nicht auf ein dichtes Netz von unterschiedlichen Kinzelhandelsgeschäften zurückgreifen können. So gelten 70 Prozent der Verbraucher in Orten bis zu 5000 Einwohnern als Tiefkühlkost-Intensiv-Verwender, Dieser Anteil nimmt in Städten mit 500 000 Einwohnern und mehr auf knapp 50 Prozent ab.

Jedenfalls muß sich heute niemand mehr wundern, wenn ihm Wild im Mai oder Rosenkohl im August präsentiert wird. Die Vielfalt im Tiefkühlangebot ist erheblich. Sicher, es gibt außerhalb der Saison auch frisches Obst und Gemüse aus anderen Ecken der Welt. Billig ist dies nicht. Zwar kann Tiefkühlkost nicht mit dem Attribut der Frische werben. Aber dafür wird der "Schutz der Inhaltsstoffe" herausgestrichen. Und darauf kommt es letztlich an.

#### "Frigocard" soll schnellere Fracht möglich machen

Die Ereignisse an der Brenner-grenze vor wenigen Monaten ha-ben es mehr als deutlich gezeigt: Auch innerhalb der EG verstärken sich die Hindernisse für den Transit. verkehr. Dies hat auch und vor allem fatale Folgen für den temperaturgeführten Straßentransport. Diese von den technologisch-hygienischen Bedingungen her aufwendigste Transportart bietet der Gesellschaft lebenswichtige Dienstleistungen, die von keinem anderen Träger ausreichend ersetzt werden können.

Aus diesem Grund hat die "Transfrigoroute International\*, die 1955 gegründete Vereinigung der Kühltransportunternehmer, in der 26 Länder vertreten sind, auf ihrem letzten Kongreß in Venedig Ende April dieses Jahres erneut darauf gedrungen, die Beförderung leicht verderblicher Güter zu beschleunigen - und zwar mit Hilfe eines besonderen Dokuments der sogenannten "Frigocard", Auch die Internationale Straßentransport Union (IRU) unterstützt diesen Vorstoß der Transfrigoroute Internatio-

Die Situation heute: Kühlgut muß für die Lebensmittelmärkte frisch und schnell ohne die geringste Unterbrechung der Kühlkette ankommen. An den Grenzen jedoch führen Veterinär- und Zollbehörden zeitraubende Sonderkontrollen durch, da die Veterinärdienstzeit auf wenige Stunden begrenzt ist. Zudem erfolgen die entsprechenden Kontrollen nur formell durch Abstempelung ohne Beschau gegen hohe Gebühren. Tankkontrollbescheinigungen für die regelmäßige Reinigung der Kühlfahrzeuge erfüllen ebenfalls nicht ihren

Die Einführung einer "Frigocard" würde also einen bedeutenden Fortschritt im Kühltransportwesen bedeuten. Hans-Joachim Hoffmann, Geschäftsführer von Transfrigoroute Deutschland: "Mit Hilfe der Frigocard soll eine zügige Haus-Haus-Beförderung gesichert werden. Verderbliche Güter gehören vom Erzeuger zum Verbraucher nur auf die schnellsten und qualitativ besten Transportmittel." Zu ihnen gehört auch der geschulte Fahrer. Speziell für ihn wurde eine "Fahrerfibel" aufgelegt, als eine erste Hilfe in der oft komplizierten Abwickhing des Transports und der Überwindung bürokra-

## NOTIZEN

#### Spezialmarkt mit Zukunft Eureka (Emsdetten), einer der füh-

renden Einrichter von Tiefkühlmärkten in Europa sieht "gute Chancen" für weitere Spezialmärkte für Tiefkühlkost in der Bundesrepublik. Die Tima Tiefkühlmarkt GmbH (Frankfurt), die im Herbst vergangenen Jahres in Egelsbach ein Pilotprojekt dieser Art gestartet hatte, ist jetzt bereits mit einem zweiten Nur-Tiefkühl-Markt im Frankfurter Hessen-Center

#### Kräftig mitmischen

Aus dem Erfolg der bisher in der Bundesrepublik tätigen Tief-kühl-Heimdienste mit einem geschätzten Umsatz von 800 Millionen Mark (für 1983) hat nun auch der Branchenriese im Tiefkühl-Bereich, die Unilever-Tochter Languese-Iglo (Hamburg) die Konsequenz gezogen. Mit seiner neuen Tochterfirma FF Frei-Haus Tiefkühl-Service GmbH & Co KG" will der Marktführer in Kooperation mit dem Einzelhandel bereits in diesem Halbjahr, zumindest regional, kräftig mitmischen.

## apetito-Menü à la carte am Arbeitsplatz, bis zu 30% geringere Kosten und mehr Abwechslung gegenüber der konventionellen Küche...

Mit dem apetito-Menü à la carte bieten Sie Ihren Essensteilnehmern eine Menüauswahl wie in einem guten Restaurant:

- ovom deftigen Eintopf bis zur internationalen Spezialität
- "Leicht+Lecker"-Gerichte für Kalorienbewußte ♠ "Kräftig+Deftig"-Gerichte
- für den großen Appetit "Feinschmecker-Menüs." mit denen sich auch Firmen-

gäste gern verwöhnen lassen. Auf einfachste Weise und ohne großen Aufwand sind die tiefkühl-frischeri Menüs aufbereitet und jederzeit appetitlich-frisch serviert.



... testen Sie einmal unverbindlich auf unsere Kosten in Ihrer Firma ...

... wieviel Vorteile Ihnen und den Essensteilnehmern das apetito-Menü à la carte bringt durch erheblich geringere Kosten und mehr schmackhafte Abwechslung bei individueller Menüauswahl.

Coupon:

□ Wir bitten um ausführliche Informationen über das "apetito-Menü à la carte" und "Menü-Tablett"

□ Wir interessieren uns für einen unverbindlichen Test in unserer Firma.

Anschrift:

Zahl der Beschäftigten:

4440 Rheine Ruf 05971 - 7991

Karl Düsterberg KG Sandkampstr. 142-148



## igocard" nellere Frad

Exercises of de la Temperature of the Control of th The transfer of the party of th Secretary Secretary

Establishment of property of pression of pression of the press werten erronen there are saldy. Carried Carrie 

terral desired Berne Service Services 5.5... The state of the s - 1.6 26.00 200 V/ "- \_" - 2 to 77, garding Fe ----

---The section · Coeff The Court of State Sign The second second 马蹄 1.12 ٠, د د د 

\_\_\_\_

2011

- -

----

- ¬<u>-/-</u> -116 • • • . . . . . . . m im schill

- :

منتاز - "

glich mache

Dienstleistungen nehmen zu Die 108 gewerblichen Kühlhäuser in der Bundesrepublik verfügen über eine Kapazität von 3,647 Millionen Kubikmetern Kaltlagerraum. Dieses waren immerhin 5,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und rund doppelt so viel wie vor zehn Jahren. Durchschnittlich waren die Kühlhäuser im vergangenen Jahr zu mehr

als 80 Prozent belegt, 1968 waren es 68 Prozent. Der monatliche Lagerbestand kletterte 1983 im Schnitt von 414 111 auf 522 776 Tonnen, was immerhin eine Zunahme von 26 Prozent bedeutete. Zuwächse wurden dabei vor allem bei Butter und Fleisch registriert, während es bei den Vorprodukten Rückgänge gab.

Hier wird ein Problem dieser Branche sichtbar. Nicht nur in der Öffentlichkeit ist der Eindruck entstanden die Kühlhausunternehmen profitierten besonders von der EG-Agrarpolitik, die in wichtigen Teilen zu unverkäuflichen Überschüssen geführt hat, die dann eingelagert werden müssen. "Die Kühlhauswirtschaft stellt ihre Dienstleistungen auch für die Lagerung von EWG-Interventionsbeständen zur Verfügung, sie drängt von sich aus aber nicht auf mehr Interventionstätigkeit", betont Andreas Saft, der Geschäftsführer des Fachverbands der Kühlhäuser und Eisfabriken in Bonn auf Anfrage.

Kühlhaus-Unternehmen, die zu stark auf die Agrar-Überschüsse bauen, setzen sich erheblichen Problemen aus. Im längerfristigen Durchschnitt haben die Mengen an Butter oder Fleisch, die eingelagert werden mußten, zwar kräftig zugenommen. Kurzfristig gab es aber auch Veränderungen nach unten, schwankte die Ernte oder konnte sich die EG aufgrund gestiegener Weltmarktpreise einen höheren Export leisten

Ein Beispiel dafür ist Butter: In der Bundesrepublik wurden 1980 von staatlichen Stellen rund 100 000 Tonnen Butter aufgekauft, 1981 sackte diese Menge fast auf Null, Inzwischen sind es wieder 200 000 Tonnen im Jahr. Und sollte der neue Kurs in der EG-Milchpolitik mit der Beschränkung der Garantiemenge für die Milchanlieferung und die Preissenkungen bei Butter tatsächlich das er-

hoffte Ergebnis bringen, dann wird in zent an der gesamten Menge, die in der EG zwar immer noch mehr Butter erzeugt, als verbraucht wird. Aber die Mengen, die eingelagert werden müssen, könnten sinken. Daher bemüht sich der größte Teil der Kühlhäuser darum, nicht zu sehr von Interven-

KÜHLHÄUSER / Kein besonderer Gewinn durch Interventionsware

tionsware abhängig zu werden. Immerhin sind die Märkte der gefrorenen und tiefgefrorenen Produkte in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen. Damit hat auch die Bedeutung der Lagerhaltung zum Ausgleich saisonaler und struktureller Schwankungen zugenommen. Denn die Kühlhauswirtschaft ist nun einmal ein Bindeglied zwischen Produzenten, Importeuren, Händlern und Verbrauchern. Eine geregelte Versorgung mit schnellverderblichen Nahrungsmitteln wäre ohne eine leistungsfähige und flächendeckende Kühlhauswirtschaft nicht denkbar. Diese ist in der Bundesrepublik vor-

Allerdings können sich die Kühlhäuser nicht auf die reine Lagertätigkeit beschränken, sondern sie müssen sich auf die Kundenwünsche einstellen. Dazu haben sie in den letzten Jahren eine Reihe spezieller Dienstleistungen entwickelt. So können Kunden, die die Verteihung der Ware in die eigene Hand genommen haben, gewisse Arbeiten in den Kühlhäusern durchführen. Ihnen werden geeignete Raume zur Verfügung gestellt. Sie können sich dabei auch des Personals der Kühlhäuser bedienen oder die Laderampen nutzen. Oder die Kühlhäuser übernehmen die Ware des Kunden zur Lagerung, führen die Auslieferungen aus, stellen die Kommissionen zusammen und sorgen für den Transport. Darüber hinaus übernehmen die gewerblichen Kühlhäuser als Serviceleistung die Zoll-Lagerung und Zollabsertigung.

Bei der Zusammensetzung des Lagerbestandes in den deutschen Kühlhäusern spielte Butter im vergangenen Jahr eine dominierende Rolle. Im Jahresdurchschnitt entfielen rund 30 Prozent der eingelagerten Mengen auf dieses Produkt, im Jahr zuvor waren es 14,1 Prozent. Die Produktgruppe Tiefkühlkost hatte im selben Zeitraum einen Anteil von 18,5 Pro-

deutschen Kühlhäusern lagerte. Im Jahr zuvor waren es noch 23,7 Prozent. Die monatliche Lagermenge belief sich im Schnitt auf 95 768 Tonnen. Dieses bedeutete nach wie vor Platz zwei in der Lagerstatistik, obwohl es 1982 noch 97 635 Tonnen wa-

Die durchschnittliche Lagerhaltung ist damit in den vergangenen zehn Jahren um rund 50 Prozent gestiegen. Die Lagerhaltung ist eine wesentliche Voraussetzung für die kontinuierliche Versorgung der Haushalte und der Großverbraucher.

Auf Fleisch und Innereien entfielen im vergangenen Jahr 17,8 Prozent der eingelagerten Mengen gegenüber 16,7 Prozent 1982. Auch hier lag der Hauptgrund darin, daß der Verbrauch mit der Produktion nicht Schritt hielt. So erhöhte sich die Erzeugung von Rindfleisch um 1,3 Prozent, während der Verbrauch in der Bundesrepublik um 1,6 Prozent sank. Die Interventionskäufe nahmen in der Bundesrepublik erstmals seit 1979 wieder zu. Verglichen mit 1982 stiegen die angekauften Mengen um gut 30 Prozent auf 71 500 Tonnen. Die deutschen Bestände wurden zum Jahresende 1983 mit 47 100 (20 300) Tonnen angegeben. Auftrieb hielt im vergangenen Jahr auch die Lagerhaltung von Schweinefleisch.

Der Anteil von Geflügel und Wild lag 1983 bei 5,1 (1982: 6,4) Prozent. Die Lagerung im Monatsdurchschnitt nahm leicht auf 26 380 Tonnen ab. Dieses lag vor allem daran, daß die Erzeugung von Geflügel zurückgenommen wurde und auch der Import sank. Auf Eiskrem entfiel im Jahresdurchschnitt noch 6,1 (7,6) Prozent der Gesamtlagerung. Die Produktion von industriell hergestelltem Eiskrem ist leicht gesunken.

Eine erhebliche Bedeutung haben nach wie vor die Vorprodukte Obst und Diabeteskost anbieten. und Gemüse sowie Fisch, die zum

GEMEINSCHAFTSVERPFLEGUNG / Zuwachsraten bei Kantinen und "Essen auf Rädern"

## So schmackhaft wie vom eigenen Herd

sen. Also gehen sie mittags lieber in ein Hamburger-Lokal oder steller. sich gar an der Frittenbude an. Doch Kantinenessen muß durchaus nicht so sein, daß man es meidet. Den Beweis dafür liefern seit Jahren einige tausend Betriebe, deren Kantinen den Mitarbeitern komplette und abwechslungsreiche Menüs von gleichbleibender Qualität aus der Tiefkühltruhe anbieten.

Tiefkühlkost in der Betriebsverpflegung ist nämlich auf längere Sicht gesehen für viele Betriebe kostengunstiger als andere Verpflegsformen, da sie variabel und daher für verschiedenste Betriebsgrößen und ihre Ansprüche geeignet ist:

 Kantinen und Mensen mit über 500 Essen pro Tag betreiben meist konventionelle Küchen mit eigener Zubereitung und lediglich gefrorenem Rohwarenangebot.

● Tiefkühl-Mischküchen greifen bei Fleisch-, Fisch-, Gemüsegerichten, Eintöpfen und Schonkostmenüs auf das Tiefkühlangebot zurück, während sie Reis, Nudeln, Kartoffeln und Salate selbst zubereiten.

• Tiefkühl-Aufbereitungsküchen sind die Lösung für mittlere bis kleinere Kantinen. Betriebswirtschaftliche Analysen (UG Unternehmensieratung für Großverpfleger und Gastgewerbe GmbH, Düsseldorf 1983) haben nämlich gezeigt, daß Betriebe mit bis zu 300 Mahlzeiten pro Tag :cas entspricht einer Betriebsgröße von 800 bis 1000 Beschäftigten) eine konventionelle Küche kaum mehr rationell führen können. Personal- und Kapitalkosten wären zu hoch. Spezialisten auf diesem Feld der Tiefkühlverpflegung haben für diese Betriebsgrößen Programme entwickelt, die nicht nur dem sich wandelnden Geschmack bei der Normalkost Rechnung tragen, sondern auch Basisdiät

Das Sortiment der einzelnen An-Teil für die Weiterverarbeitung be- bieter umfaßt bis zu 300 verschiedene stimmt sind. Auch hier wurden we- Menüs: Es gibt Snacks, Hausmannsgen der schlechteren Ernte oder ge- kost, Gerichte der "gutbürgerlichen" ringeren Anlandungen leichte Rück- und der "feinen" Küche sowie exotigänge in der Lagerhaltung registriert. sche Kreationen. Aktionswochen mit H.J.MAHNKE saisonalen Schwerpunkten berei-

K antine – nein danke. Das ist die chern das Gesamtangebot. Als besonders zeitgenos- ders attraktiv hat sich das sogenannte ders attraktiv hat sich das sogenannte "A-la-carte-System" einiger Herstelier erwiesen. Das funktioniert so: Die Mitarbeiter eines Betriebes können täglich unter 20 verschiedenen Gerichten wählen, deren Aufstellung mit Menüwahl-Karte auf einem Brett. aushängt. Mit einer dieser Karten, die sie abgeben, können sie gleichzeitig die Essenszeit bestimmen. Eine halbe Stunde vorher wird dann in der Kliche das bestellte Gericht erwärmt ("regenement") und ausgegeben oder serviert. Ein Auszug aus dem Tagesangebot eines führenden Herstellers läst die Bandbreite in der Menüwahl erkennen: Bœuf Stroganoff, Putenbrust, Rinderroulade, Scholle, Eintopi, gefülte Eierpfannkuchen, Bami Goreng Milchreis. Eine konventionelle Kantinen-Kücke ware hier wohl libertordert

> Bei Planung, Anlagenbeschaffung, Organisation und Einführung eines solchen Systems stehen die Herstelier den Betrieben beratend und helfend zur Seite. Investitionsaufwand

ein oder mehrere Aufwärmgeräte. ne, beide mit einem geschätzten Um-Die Amortisation der Kosten ist oft schon nach einem Jahr erreicht denn der personelle Aufwand für dieses System ist denkbar gering. Man gent von drei Personen für die Ausgabe vor 300 Essen aus. Hinter diesem System, das sich ein-

fach anhört, steckt die langjährige Erfahrung der Hersteller in der Verarbeitung der Rohstoffe zu Tieskühl-Fertigmenüs. Die Frische der Rohware ist oberstes Gebot. Unmittelbar nach der Ernte oder Herstellung geht sie in die Verarbeitung, wo sie vorbereitet und nach einem komplizierten Verfahren (Convenience) je nach Konsistenz mehr oder weniger vorgegart wird.

Betriebsverpflegung in Kantinen ist nur ein Standbein der Gemeinschaftsverpflegung. Die anderen sind Krankenhaus, Heim, Schule, Kindertagesstätte, "Essen auf Rädern" und die Gastronomie. Eine kleine Schar von Spezialherstellern teilen sich den Markt für Tiefkühlgemeinschaftsverpilegung auf: "Hansa" in Hiltern am

FOTO, DARCHINGER

satz zwischen 80 und 90 Mill. Mark, Hofmann in Schweigern (Baden) mit etwa 70 Mill. Mark (für Geschäftsiah-1.5. bis 30.4. 1984) und Bressler in Lasbek bei Hamburg mit einem Umsatz von etwa 20 Mill. Mark

Die Hersteller von Tiefkühl-Fertigmenüs sehen sich nicht nur der harten Konkurrenz der sogenannten "Warmanbieter" - vor allem in de: Betriebsverpflegung -, sondern auch starken Veränderungen in der Struktur des Marktes gegenüber. Die Bedeutung der einzelnen Absehmer-Zielgruppen verschiebt sich nämlich zunehmend. Starke Einbrüche mußten vor allem im Bereich der Kindertagesstätten hingenommen werden. Ausschlaggebend dafür ist der Rückgang der Geburtenziffern. Probleme gab es für die meisten Hersteller im Absatzsektor Krankenhaus und Heim. Hier nehmen die Anbieter vorerst eine "Warteposition" (Hansa) ein.

Bei der Betriebsverpflegung werden in diesem Jahr bereits wieder "zweistellige Zuwachsraten" (Apetito, erwartet. Es sei denn, der Gesetzgeber will doch noch den steuerfreien Zuschuß von 1,50 Mark zum Kantinenessen streichen. Am stärksten ausweiten dürfte sich der Bereich Essen auf Rädern". Denn wer die Alterspyramide in der Bundesrepublik betrachtet, wird erkennen: Hier wächst das größte Potential für Anbieter von tiefgekühlten Fertigmenüs heran, ob sie nun von den karitativen Organisationen als Wochenzusammenstellung in Schalen oder Beuteln den Senioren mit eigener Kühlbox in die Wohnung gebracht oder täglich an sie verteilt werden.

Als ein Feld mit Zuwachsraten könnte sich auch die Gastronome entwickeln. Die Vorteile für sie: Personalintensive Reinigungs- und Portionierungsvorgänge werden vom Hersteller als Vorleistung erbracht. Abfall- und Schwundprobleme treten so gut wie nicht auf. Die Einkaufspreise sind längerfristig kalkulierban Die Produkte können saisonunabhängig geliefert werden und sind zudem noch lagerfähig. Damit kann das Mengengeschäft flexibler disponier. RUDOLF ZEWELL

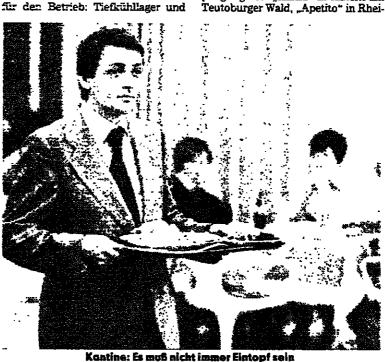

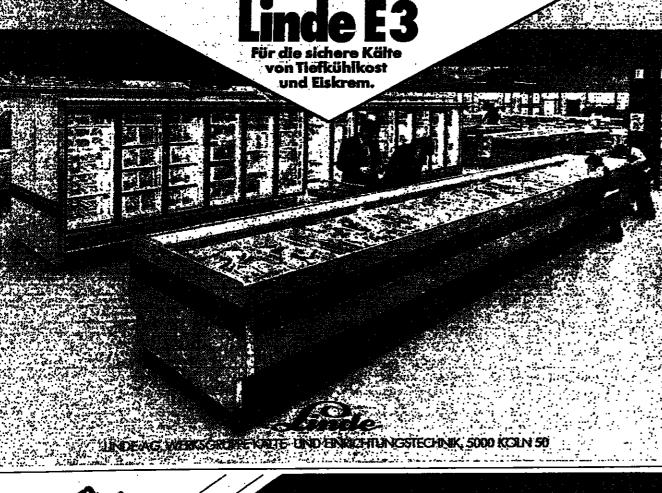



mit Herz und Liebe

für Sie gekocht

mit Auslieierungsie

Schoperthauer Straße 44

Tel. (07121) 329673, 21122

Talex 74 206 hofe

mit Austieterungstager: Am Behnnot 113

Telefon (05161) 80-75

Telex 924 363 holmo

Varicautabeno Kolecti

mit Austleterungsleger Dalmierstraße

4052 Korschenbroich 3

Relation (0 21 82) 40 04-7



45

pa

ha

Uı

Do se!

Βŧ

ប

de

sc: an

eh

Ju

ko

Eι

aυ

de ste ch

S

Aı

Ya zu

Wi ma

sti

sc!

Af ste Gl ne

Ka Re

od we sic wi

Sr tai Ts

O1 sti

pe Pi Ni de au ge · .

#### Inlandszertifikate Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien teilweise erholt Aktien-Umsätze Banken und Elektrowerte profitierten von Meinungskäufen E.W. Obwohl der Aktienmerkt am Dienstag Bberwiegend mit negativen Fakten fertig zu worden natte, war die Tendenz stabil. Daran vermochte weder der weiter gestiegene Dollar, noch die schlechteren Konjunkturzahlen oder die leicht anziehenden Zinsen etwas zu laufenden Geschäftsjahres an. 112,00 37,17 72,70 118,72 39,03 23,38 \$17.00 57.24 22.14 8. 5. 8. 5. 1846 24.673 701-023-01-01-5 8441 149-4-9-5-45 1522 71-5-03-30 352 322-2-3-4 352 322-2-3-5 5181 192-7-7-5 182 322-2-3-5 5181 192-7-7-7 366 350-4-30-30 476-5-3-5-7-45 476-3-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-3-46 476-3-3-4-46 476-3-4-4-46 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-4 476-101-1,7-2,5-1,5G 168-6,5-7,-7 175-5-7,7-2,9 79G-8-8,5 133-2,5-4-3,5 575-5-5-2 174,9-8-5,5 138-3-4-6,5G 174,5-4-3,5G 174,5-4-3,5G 174,5-4-5,5G 174,5-4-5,5G 174,5-4-5,5G 98,5hG 167,5 177,5 297,5 333,50 399 174,5 174,5 181 382,5 173,4 (1563) (461) (1545) (1146) (1243) (1146) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (1243) (12 ASIGCE Virti. De, Bobcock Degrave De, Bobcock Degrave Girmes Hondborner Hossel RS FMIlips Komm Salamender Surabog Frankfurt Allicare Vec. BKC Degrave DLW Vorto Hondborner Hondborner DL Bobcock DL Bobcock DL Bobcock DL Bobcock DL Bobcock DL Bobcock HWK Vorto Hondborner BL Vullann DL Sobocock HWK Vorto Hondborner BL Vullann DL Bobcock HWK Reiches Actornoma Allicare Vern. Bellen DR Bobcock HWR Reiches Actornoma Allicare Vern. Dietig Dywklog Energ, Onsb. teor-Amont Miliches Bordword Milioch, Riich PWA Solicatender Milioch Riichemie 96.4 4 177.5 77.5 77.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 127.5 24678 4841 8048 1152 302 300 8509 5180 386 4760 1006 AEG BASS-Bayer Hype Bayer Vok. BMW Commerzia. Contil Gummi Delmier Delmier Dr. Bank Dresdner Bk. 01-1,5-2-12 168-62-7-47 173,8-3,2-36-8 332-5-4-45 332-5-4-45 375-5-5-8-3 173,5-5-8-3 173,5-5-8-3 173,5-5-8-3 173,5-6-7 173,5-6-7 182,2-3-2,5-2 182,2-3-2,5-2 182,2-3-2,5-2 182,3-4-5,5-6 193,5-6-7,5-6 193,5-6-7,5-6 193,5-6-7,5-8 184,5-5-9 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5-8 185,5-7,5 99 17725 2976 2913 3913 3915 173,56 5816 5816 173,56 182,3 173,56 182,3 173,56 182,3 173,56 182,3 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183,5 183, 75112 13434 8570 7536 9536 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12891 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 12991 129 55169 \$37368 \$18798 \$1399 \$10799 \$10799 \$10799 \$17535 \$27194 \$7083 \$4231 \$508 \$4231 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 \$1750 Color die leicht asziehenden Zinsen etwas zu laufenden Geschäftsjahres an. Bei den Porsche-Aktien kam es zu weiteren Verkäufen aus dem Kreis der Erstneichner. Diese drücknen dem zunachst auf amähernd 1000 DM heraufgesetzten Kurs in die Nähe der Vortagsnotiz zuruck. Von der besser werdenden Konjunkuur der Elektroindustrie profitierten auch die hollandischen Philips-Aktien und indirekt die Alldephi-Genußscheine dei sich jetzt auf 120 Prozent stellen. Durch die Ausgabe von Philips-Gratissktien sind auch die Inhaber dieser Genußscheine bessergestellt worden. Am zweiten Tag bereitete der Bezugsrechtshandel bei Degussa ebenfalls keine Schwierigkeiten. Warenhauswerte leiden augenschenlich unster Kaufoperationen einiger Greifanleger, die sich von ihren konsumnahen Werten (such Autoaktuen) trennen. Dieseldorf: Alexander erhöhten Auf der Minusseite standen Haller Meurer bei 184 DM minus 2 DM. Winden: Auf der Minusseite standen Haller Meurer bei 184 DM minus 2 DM. Winden: Aud in SDJ DM. DM. Winden: Audi NSU zogen um 1 DM. auf 265 DM. Küppersbusch verminderten sich um 5 DM. auf 265 DM auf 30 DM. Leonische Draht gaben um 2 DM auf 30 DM. Leonische Draht gaben um 2 DM auf 30 DM. Berlim: Rheinmetall lagen um 7 DM minus 2 DM. Linde 384,20 DM. Berlim: Rheinmetale etwarde erhöhten Germinum 20 DM und Beiersdorf bei 341 DM minus 2 DM auf 30 D 583-1 384-5,5-4-5 174-4-3,5-5 (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) (1743) -148-8G 294G 1835-3-25-25 1155-6-8,8-6G 148 148 7-6-56 185-7-5-7-26 116,5-6-5-5-5 4256-305 197-6-8-6 197-6-8-8 247-5-6-8-85 247-5-6-8-85 251-5-7-6-8 162.5 114 (190) (1906) (110) (611) (832) (832) (1332) (1332) (724) 385-4 153-150.5G 144,3-5,5G 150-49,5-8,7-8,5 151,5-2 502,1-3-5-3G 2426G-2G 148-6,5-6-5,5 149-8,5-8-8,5 274-45-3.5 163.7 163.7 163.7 163.7-36 401.5-1-0.5-0.5 170.5-0.3-1 121-1.5 170.7-6.5-7 42,1-2,2-20-2 142 233.5 2745-46 163,7-35-3-26 162,5-23-236 162,5-23-236 401,5-401,26 161,5-401,26 171,5-15-16 171,5-15-16 171,5-15-15 171,5-5-5-5 142-1,8-2-15 23-56 127 385 123 1650 8373 844 5341 64 3723 3357 1040 1504 3031 1485 6060 14408 6224 11176 1860 12705 14243 6993 658 199566855E DE Vermogeno, rus, dg. 1 odd. R odd. R ows Bayern Special DWS Evergieronds DWS Rothrolf Fds. DWS Technologie Fd Fondal Fondal Fondal Fondal Fondal Fondal Fondal FT Ant. Dysomit FT Frank! EM. FT FI Interspecial ₽ **478** 149 6 1177 944 522 141,560 252 141,5 17270 Ungeregelt.Freiverkelz 9 5 1 | 1.5 | 9 905 | 9055 | 9105 | 9 905 | 9105 | 9105 | 9 905 | 9105 | 9105 | 9 905 | 9105 | 9105 | 9 905 | 9105 | 9105 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 I BathM Botol, 9 I Ace M Vert, 5I Ace M Vert, 6I Ace Brattonto - C. \*29 Br. Straßto. \*0 Br. Vultenn 0 Br. Wolfe, 4.5 \* 1,5 98C 6 BSU Textri %29 Buckton-W 0 Budente \*12 4 Bgi Br. Ing \*11+1 Sgl Brh. Row \*0 240,1 453 195 280G 289,5 797 2588 450G 285 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 1805 | 180 148,2 424 3508 148,5 143,5 3658 257G 966G 504,5 247,5 110G 370 63 3195G 168,58 7140bC 8 Chem. Brockh, 6 H Oshine 25 D Dol.-Benoit \*10 D Docst. March. \*0 H Dright March. \*10 H Dright March. \*10 H Dright March. \*10 H Dright March. \*10 H Blab. Rr. 10 + 1,5 D Bleen, s. Hills. \*10 H Blab. Rr. 10 + 1,5 D Bleen, s. Hills. \*10 H Blab. Warth 9 H Blat. Warth 9 B Eachne Berg \*0 D Geren. AC \*2,54 M Blat. \*10 H Blab. Warth 9 B Schuckheit \*1 H Hoshine. Rr. 7,5 H Kongoli. Rr. 7,5 H Kongoli. Rr. 7,5 H Kongoli. Rr. 7,5 H Rr. 7,7 H Rr. 1,1 H NY H. Gement 9 H Rr. 7,1 Schiches Uw. 0 S Schuckherent. S Schwichsent. 7,1 T Schiches Uw. 0 S Schwichsent. 7,1 T Schiches Uw. 0 S Schwichsent. 7,1 T Schiches Uw. 0 S Schwichsent. 7,1 D VIA Varra. \*9 M YES Vernög. \*20 H Witchieum \*1,5 D Wy. Kupfer \*7 D Oly. K. Leitschift 9 W J. Zellssoft 9 W J. Zellsso 2907 180G 956bG 3858 500G 252 133 480G 264.9 870b8 116b8 280 400 5 17 400 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 2 Riverog 7 2 Riverog 7 2 Riverog 7 2 Riverog 7 2 Riverog 8 2 Rosenthel 8 2 Rosenthel 8 2 Riverog 8 2 Riverog 9 2 Riverog 9 3 Riverog 9 3 Riverog 9 3 Riverog 9 3 Riverog 9 4 Riverog 9 5 Riverog 9 6 | 545G | 480G | 480G | 480G | 145 | 1300G | 145 | 405 | 112 | 1300G | 405 | 112 | 1300G | 580G | 405 | 112 | 1300G | 580G 4 En. Cystb. 5 Elikosi: 0 Engelstandt 7 Enko 2.67 Frus 10 Erste Kulmb. 3 ests: 0 Ens. Mosch. "5 Excerer "10 Frth. Liqu. RM 6 Fachgles 8 Ford "0 For bliqu. RM 6 Fr Ubid W 5 Fr Nybo 11 Frankono 2 Gestm. 8b. 0 Gestm. 8b. 0 Gestm. 8b. 0 Gestm. 6b. 0 Gestm. 6b. 11 Goldschm. 4 Gestm. 7 Gestm. 7 Gestm. 8b. 0 Gestm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 0 Gestm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 11 Goldschm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 11 Goldschm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 6 Gestm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 11 Goldschm. 4 Gestm. 7 Gestm. 8b. 6 Gestm. 8b. 6 Gestm. 8b. 6 Gestm. 8b. 6 Gestm. 8b. 7 Gestm. 8b. 7 Gestm. 8b. 7 Gestm. 8b. 7 Gestm. 8b. 8 Gestm. 8b. 275.56 37.5 2507 2507 2507 250.5 250.5 250.5 17.5G 250.5 10.75 246 11686-0 1385G 1486-0 1385G 1486-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 1585-0 V. Dt. Nickel "0 VEW 6 Ver. Fix "0 VGT 2 V. Kusstm. 0 V. Kunstm. 5 V. Seiderw. St. V. Werkst. 0 Vereira-Westh. Vok.-Nikrab. 10 Vict. Leben "16 dgl. 50% E. "8 Vögle. Voglf. Bevsp 8 VW 0 M A. Alpenn. 14% F. Algusse: "16 F. Ake Leipziger B "7 F. dol. 50% NA"5 M SCT. Componer F. Berl. AG ind. "4 M School 128% F. Berl. AG ind. "4 M School 128% F. Berl. AG ind. "4 Decention 128% Decention 128% Decention 138 Decent #50 G GICD-Fonds Gotherant Grandbestat-invest Grandbestat-invest Grandbestat-invest Grandbestat-invest Grandbestat-invest Grandbestat-invest Hogs-M. Resterrical Horseprofit Investat I 177 222G -315G 615G 183G RCB 7 RWKA 0 I Isar-Amper 6 Isanbeck "9,5 Tacobsen "8 Jute Broman 3 is Calw D. "18 IF Cassolio 7 IF Coosg 9 IF Cham Vw "9 IF Coosg 9 200 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 150 5 1145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | M Jurio Bramon 3 D Sabelmetrol 2,5 D Koli-Chemie 7,5 D Koli u. Solz 3 D Kouthort 6,5 B Kemplenski 5,5 F Kramong 0 F KSB 0 D KHD 7,5 D KHD 7,5 D KHD 7,5 D KHO 7,5 D KHO 7,6 B Kolimer-Wk, 0 Krupp-Staff 15 144 536 197 248 216bB 177 155G 142,5 57,8 589 568 819 195G 152G 142bG 1211 528bG 1800bB Winderer \*8 D Wedog 3 F Weldog 3 F Weldog 3 F Weldog 4 Get, 0 Westog 4 Get, 0 Westog 4 Weldog 1 142 345 194 270 247 21668 179 155 144 350,5 254,5 40 360G 800G 195G 152G 140 771,5 525G 1976 1876G Act houte 18 Agrange 7 Alternation 18 Agrange 7 Alternation 18 Agrange 7 Alternation 18 Agrange 8 Agrange I dgl. 50% e. "y 1 MAK Stoffe 0 Necture Bit 7 Necturemenn 0 N. Br., Hof 8 M Niedermoyn "4 H Nordoment 0 D Nordoment 0 D Nordoment 0 D Nordoment 0 Nordo 290bG 1656 415,5 86G -10 140bG 410bG 5516 1650G 143 1650G 1450G 145 F Grossen. 13 F Hostiv. Obere. \*0 D Keeping & 2, 5-52 D degl, NA 5-25 D KSin Vere. 3,5 F Korf Stabil 0 F Longbein-Pt, 0 F M. Foth\* \*10 S Min. Oberk. 8 Helblyd. Herie \*11 Hn Oss. Sierbs. \*1 M Hocker-Pschort 23, H Hogeda 0 Hogen Batterie H Holl.-Meurer '0 Homomer T H Hog. Hochb. '4,6 H HBV'S H Hollb. Lib /5 H Homostarl 3 D Homestarl 3 D Homestarl 3 D Homestarl 3 D Hollb. Zen 6,5 H Hollb. Lib & W. 5 D Heinr. Lehm. '0 D Heinr. Lehm. '0 D Heinr. Lehm. '0 D Heinr. Lehm. '5 S O Heinr. Lehm. '0 D Heinr. Lehm. '0 D Heinr. Lehm. '5 D Homestarl 3 S Ogl. Vz. 9 B Harmos 4 S Hosser '14,5 D Hocklief \*2 D Hocklief \*2 D Hocklief \*2 D Hocklief \*3 D Hothin. Sz. 4 S Hohner '0 M Eugab Fg 0 Stad Inwest to 2 Cacker Dum 0 F 2ch W 1889 \* 1899 \* 10 Cacker Dum 0 F 2ch R 2 \* 1899 \* 10 Cacker Dum 0 F 2ch R 2 \* 1899 \* 10 Cacker Dum 0 F 2ch R 2 \* 1899 \* 10 Cacker M 25ch 10 M Sayor Macs 10 M Sayor Macs 10 M Sayor Mac 10 M S H Otavi S F MWA 0 F Parkturðu "14 M Patrizier-Br 0 M Paskinaer 34 D Regulen 4 D dgl. V2 4.5 F Pidiz Hypo 10 F Pioti S D Philips Kom, 5 H Pitolins G, 3 F Rittl, Masch, 0 D Pongs, 6 Z 0 F Porsche Morz, Wolde, 0 H Progress, 7 M Batthesses, 7 | 1566 | 1575 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | F Papier Weiss 9 F Sanota V. 8,25 Schött "0 F Scievab 5 I SM Software I Tawkidata Tonk Wiesl "0 Veritas G. 3 Westar, Vict. 0 Wilhou 4 129G 2308 627 3378 430G 290 800 4388 110 8 Kühlir "3 Küppenib. "0 KKB 10 Kuplerberg "16 485G 260 441 668T 336G 1450 1375bi 290G 486 75G 318 383 501 1470 151 480bG 265T 447 6706 539,5 1460T 1375G 299G 490T 75G 320b8 389 501 150 154 147,2 Freiverkehr Br AG Weser "B Hn Albont 5 F Aldephi Gen. "1,255 F Asico 5 H And Gen. "0,16 H And Gen. "0,16 H Antonia 10 F Bod Satzacht. "0 Br Bks. Bremen 5 D Bw. Gronou "0 H Bon." V. HBg. "2,56 H Behrera 3, F. 5 H Behrera 3, F. 6 H Behrera 4, F. 6 H Behrera 5, 413ex6 317G 400G 160 350 775G 84,3 62,2 130G 388 133bG 1208 149,5 177,8 720G 880G 155G 102G 239G 5120 0,70G 449G 715G 339G 4588 90 314G 275ex0 1378 108\_5G 90 6190G 102 2406 119 740 0.70G 440G 715G 350G 315G 270G 500G 137B 108G 90 6100G 350G F Loheneyer 10 D Langeribr, 10 D dgt Vz. 10,5 F Lech Bektr, 7,5 D Lettlers 11 E Lehmann 0 M Leon, Drohtw. 10 F Linde 7 Hollind, Gild. \*15 M Löwenbrötu 1643 D Lettl. 52,5 D dgt Vz. 2,5 Unnotierte Werte M Rothgaber \*8 D Rov. Spiring \*0 F Reichafbr. 7.50 H Reichefbr. 7.50 H Reichefbr. 7.50 D Shein. Tex. \*6 D Rhein. Tex. \*6 D Reive S. 8 D Ggt. Vz. 8 D Sheinmeroil 6 410G 175G 385G 129 445 0460 404b8 170,1 162,1 285 291 Global Nat \*\*0 | 15,9 H. O. Financial \*\*0|2,66 hrv. Propert Int. | Lice \*\*0 418G 183T 388G 131 445G 453Ge 453Ge 46458 172 165,5 162,3 285G 291,3 15,9 Duawag 5 Dreadn, Bonk 4 Dyckern, 25 dgl Vz. 5 Dywldog 8 Baetst, Wirt. \*1 Benbourn-Br. 5 Esb. Verk, 10 Statit-Ried, 5 Ethackieß 5,5 En, Obarir, 6 Magd. Fever 7,5 Malhok 3 Main-Kraft \*15 MAB 6,5 dgl. Vz. 6,5 410T 140bG 525 390bB 430bB 415T 143G 525G 391bG 430 68,24 84,26 86,70 Ausländische 8.5. 7.75 Barque Indos 35 98.85G 7.75 Barque Indos 35 98.85G 6.75 Barque Indos 35 98.85G 6.75 Barque Indos 30 0.25 6.75 Barque Indos 30 100.25 8.175 dgl 37 100.25 8.172 Basa Conti. Fin. 82 110.25 8.172 Basa Conti. Fin. 82 110.55 8.172 Basa Conti. Fin. 82 110.55 8.172 Basa Finora B.V. 81 109. 11 dgl 81 105.5 Barque Indos 100.55 9.50 Barnet I. O. Fin. 82 105.5 107.5 Barque I. 76 100.5 7.75 dgl .78 95.56 8.175 dgl .80 99.96 9.25 dgl 82 8.5 100.25 9.25 dgl 82 100.25 9.75 Basalilen 12 8.5 105.56 8.50 Bavacan Int. 75 6.75 Basalilen 12 8.7 100.25 9.756 6.75 dgl 78 97.75 6.75 dgl 78 79.75 6.75 dgl 78 79.75 7 dgl, 72 99,56 99,56 102,5 104,5 104,5 105,5 107 102,5 107 102,5 107 102,5 107 102,5 107 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 7,50 Neussel. 71 7 dgt. 72 7,77 dgt. 75 5,25 dgt. 72 6,25 dgt. 77 7,155 dgt. 80 6,25 dgt. 80 7,75 New Brunsse. 72 5,75 Neppon 81. 73 5,75 Neppon 81. 73 5,75 Neppon 81. 79 5,75 Neppon 74 7,75 Neppon 74 7,75 Neppon 75 7,75 Neppon 80 7,75 7 Betrobros 77 4,75 dgl, 78 7 dgl, 79 5,25 BF Aquit, 78 9,75 Emhors 92 4,75 Embors 92 4,75 Embors 92 8 dgl, 71 6,25 dgl, 72 7 dgl, 73 9,25 dgl, 80 9,50 dgl, 83 7,75 Embors 92 6,50 dgl, 83 7,75 Embors 97 6,50 dgl, 73 6,50 dgl, 79 10,25 dgl, 81 7,50 dgl, 82 7,50 dgl, 83 9.5 Phil. Morris Int. 8,25 dgl. 82 97,50 dgl. 82 97,50 dgl. 82 97,50 dgl. 78 4,50 Peilipe 182 8,50 Peilipe 182 8,50 Peilipe 182 18,50 Agl. 77 18,55 dgl. 87 18,75 dgl. 87 18,75 dgl. 82 7,50 dgl. 77 4,50 dgl. 78 4,50 dgl. 78 4,50 dgl. 77 18,25 dgl. 87 7,50 Agni. 77 18,25 dgl. 71 18,25 dgl. 87 1,25 Read Int. 75 2,37 Reanting 142 1,25 Read Int. 75 3 Read Int. 75 3 Read Int. 75 DM-Anleihen **Auslands** rertifikate (DM) 98,85G 10,55 107,75 107,75 107,75 104,15 106,5 107,75 104,15 100,15 100,15 100,15 100,15 100,5 100,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 105,5 1 92.5G 77.75 77.75 78.5G 105.5G 100.5T 105.5T 105.5G 107.75 107.76 107.76 108.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 109.75 10 98,5G 1011 100,15 99,51 94,5 99,51 99,56 107,75 99,85G 100,25G 103.51 1006 100 100.5 96.756 96.8 100.5 96.8 100.25 100.75 98.8 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 1057 107.5 107.5 100.5 100.5 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 1 92,75G 92,45bb 93,45b 93,55 99,51 101,51 101,51 103,55 108,25 101,55 103,55 103,55 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 103,5 1 4.50 ICI 77 7.50 dgl 73 4.75 dgl 77 7 ledoneslen 76 7.50 lod. Bit. led 7.75 dgl 77 7.14 L. E. Bit. 69 5 4.75 dgl 72 | 7.74 dgl 72 | 7.75 dgl 72 | 7.75 dgl 82 | 7.75 dgl 83 | 8.25 dgl 83 | 8.25 dgl 83 | 8.25 ldl 83 | 7.75 dgl 83 | 8.25 ldl 83 | 7.75 dgl 83 | 8.25 ldl 83 | 7.75 dgl 83 | 8.25 ldl 8 98,75 100,15 996 100 94,558 99,596 102 99,56 99,56 100,25 1097 109,56 100,25 109,5 100,25 100,75 100,75 100,75 100,75 103,75 100,75 101,5 98,256 102,56 102,55 102,75 102,75 103,75 103,75 103,75 103,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 104,75 97.5 102.1 100.1 100.1 100.5 100.0 97.5 100.1 100.1 100.5 100.5 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 100.1 73 55 28,70 78,30 73,60 137,30 105,85 56,70 24,00 358,35 69,50 21 95 26,70 75,00 70 50 125 61 98 97 53,20 27,70 355,05 67,43 Austro-lov Convert Fun Convert Fun Eurivert Fun Eurivert Eurunion Formular Sel GT inv, Fun Interspur Japan Sel Linica 99.75G 160.25T 106.25T 107.25C 109.9G 104.75 106.475 106.9 97.5T 107.5 97.5 107.5 98.5 98.5 98.5 99.1 100.6 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100.7 100G 10025 1065G 10775 1007 1056 100.4 9858 98.75 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 98.85 7,75 Afr. EBL, 79 8 dgl 79 10 dgl 82 9 Afr. Conadid 82 8,375 dgl 83 7 Acc 19 17 80 9,50 dgl 83 8,25 Afr.C. Ltd 85 8,25 Afr.C. Ltd 85 8,75 Arnot Gymndd 87 8,75 Arnot Gymndd 87 8,50 agr 78 1,50 agr 78 1,50 agr 78 1,50 dgl 77 7,50 agr 78 1,50 agr 78 8,7% digit. 85 7,7% Korsen Dav. Bit. 77 8,2% digit. 85 8 Lengt. Cred. 83 9,7% Lengtho Int. Fin. 80 9 digit. 83 7 Mgl. 84 9,2% Mggl. 73 7 digit. 79 7,2% Mggl. 79 7,7% digit. 73 1,7% digit. 73 1,7% digit. 73 1,7% digit. 73 1,7% Mgl. 81 8,5% M Fremde Währungen 97.55G 97.55G 4.50 doi: 8\* 97.55G 8 doi: 18\* 97.55G 8 doi: 18\* 97.55G 8 doi: 17\* 18\* 10.99 10.75G 8 doi: 17\* 18\* 10.95 10.95 10.95 doi: 18\* 10.95 10.95 doi: 18\* 10.95 10.95 10.95 doi: 18\* 10.95 doi: Dreyfus S\* Dreyfus lett S\* Dreyfus lett S\* Dreyfus letterca. S\* Lamper Growth S\* Lamper Gr 8,155 Intend 80 10,155 doj. 81 19,50 doj. 82 8,875 doj. 82 8,875 doj. 83 8,5 doj. 83 8,5 doj. 83 8,5 Soj. 83 8,5 Soj. 83 8,5 Soj. 83 8,5 Soj. 83 8,155 Jop. Airlines 80 7,5 doj. 83 8,155 Jop. Airlines 80 7,5 doj. 83 8,155 Jop. Airlines 80 7,5 doj. 83 8 Johnson Dev. 88, 90 7,5 doj. 83 8 Johnson Dev. 88, 90 7,5 doj. 83 8,75 Johnson B. 73 8,50 doj. 80 7,75 Konson B. 90 8,75 7,25 Reed HR, 73 8 Renault Acz. 85 7,335 Reynolds 84 7,75 Royal Br. Con. 80 7,75 Soab-Scanlo 71 7,50 Sandvik 72 7.50 dgl. 84 7.50 dgl. 84 7.50 dgl. 84 7.50 dgl. 73 6.25 dgl. 73 6.25 dgl. 73 6.25 dgl. 73 6.25 dgl. 73 7.50 dgl. 73 7.50 dgl. 73 10.25 dgl. 83 10.25 dgl. 83 8.75 dgl. 84 7.50 dgl. 77 7.50 dgl. 70 7.50 dgl. 77 7.50 dgl. 70 7.5 7.75 Nuclebran 80 1.50 Ossanreich 75 1.75 doj. 75 1.75 doj. 75 1.55 doj. 80 1.75 doj. 75 1.55 doj. 80 1.75 doj. 81 1.55 doj. 80 1.75 doj. 82 1.76 doj. 83 1.75 doj. 83 1.75 doj. 83 1.75 doj. 80 1.85 doj. 81 1.85 doj. 83 1.85 do 97,95 98 95,75 100,350 101,251 101,251 79,5 101,251 79,5 700 97,75 99,25 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,256 100,2 100,9 99,7 99,756 99,756 99,75 99,75 100,5 107,17 102,256 90,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 10 101 99.35 99.75G 97.75G 97.75G 98.9 97.751 108.51 109.11 102.25G 101.15G 101.1 8.25 digit 83 8 digit 84 8.25 Europistos 71 8 digit 72 10.50 Fernor 82 8.75 digit 83 8 Fin, 1, 8k. 71 7 digit 72 8.30 digit 80 10 Rian, Koran, 82 7.50 Firmland 89 7 digit 72 8 digit 73 10.50 digit 81 10.50 digit 83 8 digit 85 5.75 Forsssorius 78 8.875 digit 82 10.50 digit 81 100,45 99,9 100,71 101 104,750 105,750 101,107 101 107,107 100,25 101,25 102,4 104,75 104,75 105,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100.5 97.5 97.5 100.75 97.51 100.75 98.165 101.6 92.75 98.167 106.75 97.5 98.35 97.5 98.35 97.5 98.35 97.5 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 98.35 9 100.4 100.101.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100.101 100. 10.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100 107.8G 197.5G 104.5G 194.5G 194.7S 100.5G 196.7S 100.5T 10 101,75G 107,75T 107,5 108,5 100,5 100,5 100,15G 100,15 3 7.25 dgl. 79 3 25 dgl. 80 8.50 8urmah Oll 70 8.50 CCE 75 8.54 dgl. 76 7 dgl. 77 8 Cohse Nat 83 6.25 Calsso N.T. 79 9.5 dgl. 83 7 Canad. Imp.Bix. 83 8 Conad. Ggl. 83 8.50 Comp. VBD 74 8.50 Courtoulds 72 8.50 Courtoulds 73 8. 101,756 100,75 99.36 99.77 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 99.78 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 29,86 11 4,67 125,72 125,00 147,57 120,00 6,44 140 99 510,00 147,50 17,60 17,60 17,60 17,60 17,50 17,65 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17,5 115,17, 27,48 14,18 173,48 173,48 178,59 178,59 178,59 178,59 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178,79 178, 8.317 dgl. 60 10 dgl. 61 12 dgl. 61 12 dgl. 62 13 dgl. 62 14 dgl. 62 17 dgl. 62 18 dgl. 71 18 7.55 Mittaul Lines 25, 750 Mittaul Lines 25, 100,156 100,751 101,5 104,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 1 7,30 Sanovik 72 6 Schweden 77 7,75 dgl, 77 97,5 dgl, 80 7,875 dgl, 80 9,75 dgl, 80 9,75 dgl, 82 9,75 dgl, 82 1,55 dgl, 82 1,55 dgl, 82 1,55 dgl, 82 1,55 dgl, 83 4,50 Shell int. 72 4,75 dgl, 83 4,50 Shell int. 72 4,75 dgl, 83 1,25 dgl, 83 1 tags-Kurs (alle Kursangaben ohne Ge-währ für Übermittlungsfehler) 7. 5. Amsterdam Tokio Ausland Now Well & 5. 8.5. 7. S. 39.575 38.575 38.535 10.50 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.535 12.5 Zürich Madrid 52.875 64.875 26.375 26.375 24.375 24.375 24.375 24.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25.375 25 \$2.75 64.1275 26.41275 26.41275 26.41275 26.41275 26.41275 27.75 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 26.775 Sperry Corp. Stand. Oil Calif. Stand. Oil Calif. Stand. Oil Indignt Stands oil Indignt Stands oil Indignt Stands oil Indignt Stands oil Indignt Indign 23 12 11,50 39,50 14,625 9,25 15,275 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 17,875 11,125 11,125 11,125 11,125 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 14,875 General Foods General Motors Hawlert Packard Honeywell Hall Hall Hamestar Int. 16. å Tel. Int. North. Inc. Jan Wolter Int. North. Inc. Jan Wolter Int. North. Inc. Jan Wolter Int. Opport Lotte Industrios Lockheed Corp. Lowes's Corp. Motors's Corp. Philips Petroloum P 39,425 39 55,125 10,875 1155,75 125,75 12,75 18,425 40,5125 41,45,125 42,75 42,75 42,75 42,75 10,475 117,4,30 140,52 - 180 166 650 660 163 599 372 654 524 524 524 525 650 650 717,5 528 4.5. 7.5. 8.5 7.5. 7. 5. 8.5. Banco de Bilboo Banco Central de Senco Higo Ant. Banco Piepula Ant. Banco Piepula Bosco de Vizcoyi Cree de Vizcoyi Cree de Vizcoyi Cree de Perseles Agustes del Zink Esp. Petroleos Fenta Picco de Zink Banco de Senta Picco ACF Holding Aegen Alza Alza Alza Alza Bz, Nederl, Amer Anno Bonk Berterla Potent Bilenkorf Credit tyonnais Bi Lucos Bola Bredero Bilhmans Desseano Foktier Get Brocades Oob-v. d. Grissel Hogeneyer Heinsekan Bistro Kulk Kon. Hacogoven Hodinnie Ned, Ned, Llyd Groep van Omitteren Pothoso Politics Bijn-Scheide Robeco Bolicos Royal Distch Uniterer Ver, Mosch, Volker Stevin Westland Ut. Hyp. Westland Ut. Hyp. Westland Ut. Hyp. Alps Bonk of Tokye Bonk of Tokye Bonk of Tokye Bonk of Tokye Bonk of Bonk Bonk of Bonk Full Bonk Full Bonk Full Bonk Full Bonk Full Photo Hondo 577 255 277 255 277 257 1875 278 21 15.65 77 258 15.65 78 258 15.65 78 258 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 16.67 John March Lau Bowel Lau Bowel Lau Brown Bowel Che Geigty Port. Bletz. Wote Placker Vot. 1. La Roche 1/10 Holderbard. Lands Gyr Certificon #88nie Schwie Bankerein Schw. Bankerein Schw. Bankerein Schw. Kredit Schwi. Richte, Volksib, Init. Storier Volksib, Init. Storier Volksib, Init. Storier Portialp Switzer Portia Accan Aluminium Alfinat Chemical Alexa Chemical Alexa AMR Corp Am Cyangmid Ama Cyangmid Ama Ama Am Eraross Am Motors Am Tol. & Tologe Aracro Attantic Richfield Avon Products kidily Bir of Amorica Cologna 78.75 \$2.50 \$4.625 \$4.625 \$4.625 \$4.535 \$4.537 \$7.125 \$4.590 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$4.590 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$4.590 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 \$2.75 BSSF-Genv.D Commonor Chib Médite C. F. P SF-Aquitoine Gol. Latoyet Hochete Instell Lafage Lacarsonce Machines B Micheles Modit-Henn Moultines L'Ordol Penter (So Perter (So Geschlossen Geschlossen 904,8 Mailand 119,67 138,25 4060 1799 9050 4240 575 575 34250 575 4250 1018 1102 4730 4730 4730 4730 4730 1718 1710 1816 11710 1816 11710 1816 11710 Hongkong Bastogi Breda Centrale Centrale Formitalia C. Fot Vz. Finsider A Cenerali Gruppo Lep Indicensel Magneti Mc Magneti Mc Magneti Mc Mandadori Mandado Mitgeteilt von Merrill Lynch (Hbg.) London China Light + P. Hongkrag Land Hongk. + Sh. Bir. Hongk. Teleph. Hutch, Whampon Jard. Matheson Swine Poc. + A > Wheelack + A + 116,9 13,16 3,12 6,60 41,50 15,50 10,00 13,50 3,40 Toronto Abritisi Paper Atcan Alu. Bit. of Montreed Bit. of Montre 8.5. Sydney 26,625 58,675 74,575 11,575 31,25 4,85 24,125 25,875 17,125 25,875 17 1,75 16,75 16,75 16,75 18,275 18,275 18,275 167 -177 487 337 567 247 65 505 181 141 243 243 252 880 7,38 397 -41 Index: ANP/CES 131,5 131,10 Geschlossen Wien 211 526 225 299 343 385 155 -149 208 217 213 526 205 299 360 383 156 -149 -1835 2305 330 2545 3250 7120 7120 7120 4500 4145 5210 1795 2306 316 2600 3300 -7950 1915 4840 4150 5240 Cycle + Cor. Cold Storage Dav. Bt. of Sing. Fraser + Neave El. Kepong Mol. Bonking Not. iron OCBC Sime Darby Singapur Land Ut. Overs. Bonk 3,88, 4,00 2,97 9,90 4,00 10,30 2,42 4,94 5,30 5,88 9,75 6,18 2,94 9,90 6,00 10,40 2,41 5,00 5,36 241 540 247 2530 253 176 655 975 385 242 550 342 2550 260 180 670 1080 385 Optionshandel Optionshandel Frankfurt: 8. 5. 84: 480 Optionen = 25 900 (32 800) Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen = 6150 Aktien, davon 118 Verkaufsoptio 54,87 212,54 312,06 54,95 Verkanfsoptionen: AEG 7-95/2, 10-95/4, 10-100/8, 1-85/2, 1-95/4, 10-100/8, 1-85/2, 1-95/4, 10-100/8, 1-85/2, 1-95/4, BASF 7-160/1, Bayer 7-170/2,5, 1-95/5,4, BASF 7-160/1, Bayer 7-170/2,5, BMW 7-390/7, Commerzbank 7-180/4,6, 10-180/8, Conti 7-130/3,5, Daimler 7-570/12, Dt. Babcnck St. 10-180/16, Deutsche Bank 1-370/16, Dresdner Bank 10-180/6,5, Harpener 1-290/8,4, Kloeckner 7-60/2,5, 7-70/11,8, 10-60/3,5, 10-70/12, 1-60/3,9, Lufthansa V. 7-160/11, Mannesmann 1-140/4, RWE Vz. 10-160/2, 1-160/3,4, Slemens 7-390/3,2, 1-390/10, Thyssen 7-85/3, VEBA 10-170/2,7 VEW 1-130/13,8, VW 7-190/2, 7-200/6,2, 7-220/2,5, 7-220/31,3, 10-190/3, 1-190/3,4, Chrysler 7-70/3,9, 1-70/1,5, (1, Zahl Verfallsmonat (jeweiß der 15.), 2, Zahl Basispreis, 3, Zahl Optionspreis). Devisenterminmarkt Die Befestigung der Dollar-Zinsen am : setzte sich am 8. Mei weiter fort. Die Dollar ge per Termin notierten heftig erweitert. 1. Monat 3. Monate Dollar/DM 1,42/1,32 3,97/3,87 Pinnel/Dollar 0,25/0,27 0,74/0,77 Pinnel/Dollar 0,25/0,27 0,74/0,77 Pinnel/DM 1,90/0,50 4,10/2,70 FF/DM 27/11 64/48 Goldmünzen Devisen und Sorten Devisch Die bevorstehenden Anktionen des US-Schatzamtes führten am 8.5. zu einer weiteren Befestigung des US-Daollar-Zinses um nochmals V. Prozentpunkt und sorgte datür, daß Dollarkurse von 2,7840 in der Splize heute am Devisenmarkt erzielt wurden. Die Bundesbank griff erstmals seit Tagen außerbörslich in das Marktigeschehen ein und verkaufte Dollar ohne jedoch einen Kurstückgang bewirken zu können. Die smiliche Notiz wurde mit 2,7812 festgestellt, auch hier traf die Bundesbank mit einem Verstauf von 50 Mill. Dollar in Erscheimung, gegen Geschäftsschlaß reduzierte sich der Preis aufd 2,7790. Die spezielle deutsche Situation begünstigte besonders den Ven, der amf 1,2150 stieg und damit fast den bisberigen Jahresböchstkurs von 1,2175 erzeichte. Mit Ausmahme des Escudor waren alle antlich notierten Währungen zumindest behauptet, die Mehrzahl wurde ernest höher notiert. US-Dollar in Amsterdam 3,1230; Brüssel 56,45; Paris - j Mailand 1717,60; Wien 19,530; Zörich 2,2842 ir. Pfmsd/DM 3,072; Pfund/Dollar 1,3832; Pfund/DM 3,861. In Frankfurt wurden am 8. Mai folger zenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zehlungsmittel 8. B. 84 Geld B 2,7772 2,73 3,854 3,1 3,866 3,1 2,1430 3,1 21,1430 121,1 4,917 4,1 33,330 34,1 1,914 1,1 1,783 1,1 1,925 1,2 1,915 1,2 1,915 1,2 1,915 2,1 1,916 2,1 1,917 2,1 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 1,918 1,2 New York! London's London's Dublin's Montres Pi Amsterd Zürleh Relssel Paris Kopenh Colo Stockh." Mailand? " Wien Madrid" Lissabon" Tokio Helsinid Buen. Air. Rio Athem" " Frankf. Sydney" Johamering." Apkauf 1820,00 1265,00 470,00 244,00 233,00 182,00 251,00 244,00 1047,00 1047,00 1067,00 2,7852 3,979 2,1510 89,110 121,890 32,589 39,550 34,290 1,624 1,783 2,095 1,110 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 1,21 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign alt 1 £ Sovereign alt 20 beigische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Rand, neu Maple Leaf Verkauf 1995,00 1524,75 661,30 300,96 288,42 237,12 313,50 288,42 1233,48 1233,48 1279,08 Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Geldmarktsätze Tagasgeld 5,5-5,6 Prozent; Monatsgeld 5,7-5,8 Prozent; Dreimonatsgeld 5,8-5,95 Prozent; Privatdiskontaista am 8, 5, 10 bis 29 Tage 3,55G-3,408 Prozent; July 10,400 Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55G-3,408 Prozent; Diskontaistat der Bundesbenk am 8, 5, 4 Prozent; Lombardagts 5,5 Prozent; Bundesschatsbelefe (Zinslauf vom 1, April 1984 am) Zinsstaffal in Prozent jührtich, in Klammern Zwischenrenditzen in Prozent für die jewellige Besindatuer; Anngabe 1894/5 (Typ A) 5,50(5,50)-7,50 (6,47)-8,06 (7,91-8,50(7,45)-8,00 (7,60)-8,00 (6,99)-8,38 (7,31)-8,50 (7,50)-8,00 (7,60)-8,00 (6,99)-8,38 (7,31)-8,50 (7,54)-8,00 (7,78)-8,00 (7,36) Financievangschätze Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Euro-Geldmarktsätze 262,00 197,00 191,00 965,00 193,00 102,00 457,00 328,04 248,52 241,68 1163,94 242,82 133,38 560,88 144,78 Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 8.5.; Redaktionsschuß 14.30 Uhr: US-5 DM sfr 1 Monat 10%-11% 5%-5% 3%-3% 3 Monate 11%-11% 5%-6 3%-4% 6 Monate 11%-12% 5%-6% 4-4% LMitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financitre Luvemboure Luvembene Compagnie Finan-20 Goldmark 20 schweiz Franken "Vrezeli" 20 schweiz Franken "Napoldon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) ") Verknuf inkl. 13 % Mehrwertste

wo - Mittwoch & Inlandszer



STUDIEN Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studien-plätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

53 Marburg

54 Marburg

55 Marburg

57 TU München

61 Saarbrücken

62 Saarbrücken

63 Saarbrücken

66 Saarbrücken

Würzburg

67 Würzburg

68 Würzburg

1 Frankfurt 2 Hamburg

Mainz

Mainz

56 Münster

58 Mainz

59 Mainz

60 Mainz

64 Saarbr.

65 Saarbr.

Hamburg

Erlangen

Freiburg

Freiburg

Göttingen

Erlangen

Freiburg

Heidelberg

Tübingen

Erlangen

Tübingen

Bonn

Münster

Erlangen

Würzburg

TU München

Uni München

TU München

Uni München

Lübeck

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1984/85

#### Humanmedizin 1. vorklinisches Semester

1 Aachen Freiburg 2 Aachen Ulm 3 FU Berlin Erlangen 4 FU Berlin 5 FU Berlin Freiburg Heidelberg 6 FU Berlin TU München 7 FU Berlin Uni München 8 FU Berlin Würzburg 9 Frankfurt 10 Frankfurt Hamburg Lübeck 11 Frankfurt Uni Kiel 12 Frankfurt Uni München 13 Frankfurt Tübingen Aachen 14 Köln

Münster 16 Marburg Bonn 17 Marburg Düsseldorf 18 Marburg Köln 19 Münster Freiburg 20 Münster Heidelberg 21 Mainz Düsseldorf 22 Mainz Köln 23 Mainz Münster

Humanmedizin

4. vorklinisches Semester .. nach 1 Bonn Hannover Bonn TU München 3 Bonn Uni München 4 Bonn 5 Bochum Düsseldorf Frankfurt 6 Bochum TU München 8 Bochum Uni München

9 Bochum Mainz 10 Bochum Tübingen 11 FU Berlin Bonn 12 FU Berlin Hamburg 13 FU Berlin 14 FU Berlin Mainz 15 FU Berlin Tübingen 16 Düsseldorf ... Bonn Köln 17 Düsseldorf 18 Düsseldorf Mainz 19 Essen Freiburg 20 Essen 21 Essen Heidelberg Würzburg Erlangen Heidelberg

23 Erlangen Mannheim 24 Erlangen 25 Freiburg Düsseldorf 26 Gießen Aachen 27 Göttingen Freiburg 28 Göttingen Heidelberg 29 Göttingen 30 Göttingen Köln Uni München 31 Hannover Mainz Uni München 32 Heidelberg 33 Hamburg Freiburg 34 Hamburg Hannover 35 Hamburg Uni München 36 Lübeck FU Berlin 37 Lübeck Erlangen Göttingen Köln 38 Lübeck

Uni München

Uni München

Mainz

Münster

Tübingen

Hamburg

Marburg

Tübingen Würzburg

FU Berlin

Heidelberg

Freiburg Heidelberg

39 Lübeck

40 Lübeck

41 Lübeck

44 Köln 45 Uni Kiel

46 Uni Kiel

47 Uni Kiel 48 Uni Kiel

49 Uni Kiel

50 Uni Kiel

51 Marburg

52 Marburg

42 Köln 43 Köln

Rechtswissenschaften 1. Semester

Zahnmedizin

1. Semester

nach Bonn Köln 1 Marburg Marburg Passau Bonn Bochum Hamburg 4 Passan 5 Passau 7 Regensburg FU Berlin Die Semesterangaben be-

ziehen sich auf das Som-

Makier

Garantierte Rendite - in den USA steuerfrei -

Die Gesellschaft Horizots 2000 sucht Makter zur Vermittlung von Kapitslanlage in ihrem Argrariand-Nutzungsprögramm mit einer garantierten 50%igen Benditie des ursprünglichen investierten Kapitala am Ende des 5. Jahren Den Anlegern werden garantierte Depositenquitungen (C/DS) ausgesteht, die bei einer stautlichen US-Behörde versichert sind.
Außerdem ist über Generationen hinaus ein Jahreseinkummen von weit über

besichtigt und günstig begutachtet. Em Direktor der Gesellschaft steht an folgenden Tagen zur personlicher

21,/22, 5. 23,/24, 5. 25,/25, 5. Hotel Bristo! Hotel Vier Jahrenzeiten Hotel Breitenbacherhof Globe Plan S. A.

Flachdach - Werkhalle - Garage - Keller undicht? Langzeitsanlerung mit der patentierten Aquex-Flüssigfolie C. Eintach aufstreichen - rollen - spritzen, Hartet auch aus ieweitern stillen, vollig naht-stilsch, wasserdicht, jedoch dampfdurchlässig, wetterbaständig, vollig naht-los, volliflächig haftend.

AV. Mon Repos 24, CH-1805 Lausanne/Schweiz, Telefon: 21 / 22 35 12 Telex: 25 185 — Mells CH

thre Sicherheit durch unsere mehr als 20jähnige Erfahrung. Informationen direkt vom Hersteller. HYDREX-CHEMIE GMBH Friedhofstr. 26, D-7980 Ravensburg Tel. 07 51 / 2 22 19, Telex 7 32 892

Erfolg-potentiert durch Deine Isolerik-Programm, unv. Info.-Mat Telefon 0 30 / 3 93 11 59

PERIODERICS neu und gehr mech u elektr. An- u. Verkauf. EUROSIGNAL neu u. gehr. An- und Verkauf. Wu nehmen Ihre alten Geräte in Zehlung. Fa. Dahlem, Pf. 1253, 6870 St. Inghert, Tel. 0 68 54 / 5 11 97, Tx. 6 429 435

FINANZANZEIGE

PROGRESS-WERK OBERKIRCH

Einladung zur Hauptversammlung Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am

Mittwoch, dem 27. Juni 1984, 15.00 Uhr im Saal des Hotels OBERE LINDE in Oberkirch stattfindenden Hauptversammlung ein.

Wegen Einzelheiten verweisen wir auf die Bekanntmachung im "Bundesanzeiger" Nr. 87 vom 9. Mai 1984. Oberkirch-Stadelhofen, im Mai 1984

🕸 Merrill Lynch

auf dem Finanz- und Kapitalmarke USA.

En führendes Investmenthau

Bereits heute:

Versicherung

Kosten

Welche Voneile bietet ihnen (CMA)

Wenden Sie sich für weitere Informationen om das nächstgelegene Büro des deutschen Reprösentamen Mertill Lynch AG: 4000 Düsseldorf - Karl-Amald-Platz 2 - Teleton 02/1/4 58/0 6000 Frankfurt / Main + Ulmenstraße 30 + Telefon 05/11/7/ 53/295 2000 Hamburg 1 · Paulstraße 3 · Telefon 0/40/32 i/4 9i 8000 München 2 - Promenadeplatz 12 - Telefon 089/230360 7000 Stuttgort 1 - Kronprinzstraße 14 - Telefor (0711/22200)

Der Mersk cynon-Konden Brandsumme (985) Deer 23 Myd. US-C - Ober 4.2 Mellionen Wempapiers onder

Names, 600 Niederlassungen und Burdt in 19 tandern. Ober 37 500 Millarbeitet, ca. 10000 Muscenderbreitet.

Wer Kapitalanlagen

in den USA besitzt...

Wenn Sie ein US-S-Einkommen aus Kapitalanlagen oder Verpillich-

rungen in US-3 haben, seihen Sie auf das iCMA-Konzept nicht verzichten.

KCMA – das Internationale Cash Management Konto von Mertill Lynch,

New York – ist das einziganige Finanzdier stleistungsangebot der Zukunft.

Durch US-\$-Schecks and eine Bander-WSA-Karte kannen Sie safart und

50 gebr. Gabelstapler

wahi ab Lager.

Reparatur – Kundendienst – Prüf-

Gabelstapler Finger GmbH Handelsstraße 6 – Industriegebie

Kurierdienste

gen alles für Sie. Angebote unter T 5626 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Wir lösen ihr Transportproblem Nah- und Fernumzige, Europa, Ost-block, Übersee, Werttransporte, Ku-derdienste, preisgünstig und schnell Vertrauen Sic jahrelanger Erfahrung.

Western Trading GmbH 1990 Berlin 44, Lichtenrader Str. 16

P. K. bitte dringend bei

Hedwig melden!

BARGELD bis DM 100 000,-

, Asien, Überzee, Wir bringen Ihre ing an jeden Ort der Welt, Strengste ion selbstverständlich! Wir erledi-

5632 Wermelskirc Tel, 02196/ 10 68 - Telex 8 513 340

● Sofortige Verfügbarkeit Ihres angelegten Kapitals\*

weltweit über thr Kopital und Ihre Kreattinie verfügen.

US-\$ 10 Mio Deckungssumme pro Kunde/Wertpapierkonto

● Tägliche Guthabenverzinsung von z. Zr. (ber 91: p.o.

● Ein Wertpapierkonto mit Beleihungsmöglichkeit

Auch nach Feierasena - taglich als 22.00 Unr

Nur Kontoführungsgeböhr von \$50 p.d.

Schließlich sind wir bevannte Spezialisten

für US-S-investitionen und der US-Kapitalmatkt.

Professionelle Beratung

"Minimum-Einlage at \$ 25.000

Mit einem der besten Research-Teams an Wall Street.

Expandierendes Lebensmittel- und Feinkostimport- und Verede-lungsunternehmen sucht bundesweit

Vertriebsagenturen und Handelsvertreter

Kontaktaufnahme erbeten über Scheilmann-Unternehmensberatung D-8809 Beckhofen a. d. H., Fostfach

Prinz
Deutscher Hochadel m. dem Prädikat
Königl. Hoheit, unverheiratet u. kinderlos, möchte solvente Persönlichkeit
durch Adoption od. Heirat in seine
Kreise authehmen. Zuschriften unter
WS 55812 WELT am SONNTAG, Postfach, 2000 Hamburg 36 Möden DAS EKCLUSIVE

Aug 2525zeriffe

The second secon

- MAN 1855

44

ALICA MARIAN

55명 주, 발.

2-12-20-2

A 1-18.2.7

4-2-72-7-12 TELEP

Sydn

Gebraucht-Computer Beratung kostenlos • Ersatzieile sehr preisgi Alt-/Schrott-Co

aus massiver Eiche

nach historischen Vorbildern

Fichenmäbel Bilmien

4400 Münster-Amelsbüren Gewerbegebist Mühlenfeld Schadowstr., 02501/58088



**AUKTION -- DÄNEMARK** 

Hotel

Landhaus

Das Haus für anspruchsvolle Tagun-

gen und Festlichkeiten. Verkehrs-

günstig im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen

(je 45 Min) Fragen vode

Sie uns, wir infor-

mieren Sie gem.

Alte maritime Geräte (Sextanten, Kompaß, Schiffsglocke, Laternen, Nebelhorn), Porzellan, Silber, Schmuck, alte Möbel

SONNABEND, d. 12, Mai, 10 Ubr (Vorbesichtigung 9–10 Uhr) MOLTKE-LETH'S AUKTIONER Kochsgade 79, DK-5000 Odense C Telefon 09 / 14 71 80

ireland

For sale: Secluded lakeside house with 50 acres of land. Half mile from lake shore. Situated in picturesque north County Leitrim, Republic of Ireland Tel 071-741 87 evenings after 19.00 hours

Ein Wegweiser für WELT-Leser

adressen

ing, PF 21 44, Tel. 0 61 72 / 2 50 25 **AIRTAXI** 4808 Disseldorf 30, EXECUTIVE - CHARTER TRAVEL AIR, Tel. 02 11 / 4 21 65 05 oder 0 40 / 5 00 02 33

AUSTRALIEN-IMMOBILIEN, KAPITALANLAGEN,

informationsbrief, depotverwaltung ins. G. Kempe, Rathecaustr. 20, 8320 Erlangen, Tel. 0 91 31 / 3 10 51, und ntain Road, Sheilar Park Old. 4128, Australien

**AUTOLEASING** eirg 55, Hanes-Automobil-Lessing GmbH, Ruhrstr. 63, Tel. 040 **AUTO-KOMPLETT-REINIGUNG** 

**BRIEFMARKEN - ANKAUF - VERKAUF** ELEKTRON, LADEN-/WAREN-DIEBSTAHLSCHUTZ stectmik, 2 HH 50, Bernstortfatr. 151-153, Tel. 0 40 / Tilly Alarm- und Sicherhei 43 70 97, Tz. 2 173 440

CALIFORNIA ICE CREAM, 4712 Werne, Gördelerstr. 3, Tel. 0 23 89 / 80 23

FACHSCHULEN 8282 ANORING/Obb., Postfach 228, STAATL ANERK, HOTELBERUFS-FACH-SCHULE, Tol. 0 26 71/7 00 10

GESUNDHEIT GISELA SCHÜTZ, NATURHEILMITTEL, PF 60. 8601 Klarenthal, Tal. 0 68 96 - 3 27 24, Katalog und Informationen gratis.

HAARAUSFALL 4800 Dortmund, HAAR-PRAXIS KLAABSEN, Deutschlands größte Praxis für Haar-Prothetik, Wise-Str. 20, Tel. 02 31 / 52 74 74

INTERNATSBERATUNG Information, Beratung u. Broschure 83/84 (Schutzgebühr DM 20.-) uber die besten deutschen und Schweizer internate erhalten Ettern von der Euro-Internateberä-tung, Tel. 0 89 / 4 43 72 82

internate, gymnasien, privatschulen 3423 slad Sachsa, Internéts-Gymnasium Pädagogigi Tel. 0 55 23 / 10 01

Fredeburg, Hochsauerl, Jungen z Madchen, Gymnasi h, 5348 Schmallenberg 2, Tel 6 29 74–3 48 neupschi, own schmainengr Z. 16th 29 (Fed at 2015). 425 Kelletal, Schloß Varenholz, Genzügeralsch/Intern., Tel. 0 57 55 / 4 21 CH-8000 St. Galfen, Inst. Rosenberg I. Mädchen u. Jungen, Abitur Im Haus 2252 St. Peter, Nordsee-Internat, Gymnasum und Realschule, Tel. 0 48 63 / 4 00 4851 Wersen, Private Schulen Krüger m. Internat, Tel. 0 54 04 / 20 24–25

5064 Hoffnungsthal, TD + W, Grießmann GmbH, Notruf 0 22 05 / 52 25, Tel. 0 22 05 / 8 40 37-38, Telex 8 87 957 Technische Überprüfung und Wartung, sowie Nachrüstung nach LIVV und ArbeitsStättentv., Erschnische von Toranisgen. "Ihr neutraler Partner"!

LEASING thner 55, AMSR Leasing-Factoring- u. Kradw 4150 Kreleid, GGA Lessing, Verdinger Str. 532, Tel. 0 21 51 / 580 48-49 4150 Kreleid, DT. Dautsche Techler-Lessing, Herdinger Str. 532 Tel.

LEBENSMITTEL-NOTVORRAT BIS 15 J. HALTBAR

MOTORCARAVANS mesente Weinsberg GmbK, Postf. 11 69, Tel. 0 71 34 - 80 31

Naturhellmittel - Emittrung - Sielog Gartenpflege - Naturkosmetik. NATÜRLICH LEBEN, Posti . 2112 Jesseburg, Tel. 0 43 / 34 33 02 Ketelog oratis.

ORIENTTEPPICHE

STAR-ORIENTTEPPICH-LEASING KG, 4300 Essen, Huyssanalies 58-54, Tel. 02 01 / 22 34 44-45

SQUASH- UND FREIZEITANLAGENBAU

## erscheint wöchentlich

## 

Im Nordseewohnpark mit großem Sportangebot, Seewasserhallenbad, Tennishalle, Disco, Kegelbahnen, Gastronomie.

**MIETGARANTIE** Steuerl. abschreibbar. Bei Vermietung MWST.-Rückerstattung. BERLINER BAU GMBH Postfach 3423 · 4500 Osnabrück · Telefon (05 41) 6 30 16

**Praxisräume** 

f. Aligemeinarzt, Internist, Fravenarzt, Kinderarzt, Hautarzt

Zentral gel. Gemeinde im Sauerland, 12 000 EW, gr. Einzugsgebiet, variable Praxisgrößen, günstige Miete od. Kauf. Zuschriften erb. unt. A 6501 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300

Bevor Sie in Schwierigkeiten kommen

oder auch sich mit dem Gedanken tragen, das Konkurs- bzw. Vergleichsverfahren zu beantragen, fragen Sie uns. In der Regel lösen wir durch erfahrene Top-Manager die Probleme – der Liquidität

 der Betriebswirtschaft und Organisation des Produkts und Vertriebs

Wir können Ihnen auch ein komplettes Krisenmansgement zur Verfügung stellen. Diskretion ist selbstverständlich. Fides GmbH (Er Wirtschaftsberatung and Verwaltung, Westring 43, 4630 Bochum

Ingrid Maria Vahle - Vermögensberatung interessante Verzinsung Zuschriften unter S 8214 au WELT-Verlag, Postfach 10 88 64, 4300 Essen

Wohn- u. Geschäftshaus (Gaststätte) i Saueri. Autobahn-nähe, i Stadtzentr., DM 80 000 Miete p. a., KP DM 1,05 Mio. Zuschr. erb, u. A 6523 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Bonn-Beuel-Süd: Provisionsfrei, direkt vom Archi-tekten/Bauherrn: Individuelle Eigentumswohnungen mit Gale-rie, 114 bzw. 72 m². Nur noch 2 frei, 3800 DM/m² zuzügl. Einstell-

Erstrangige Sicherheit auf 2-Mio.-Objekt, Zinsen 3% über Bundesbankdiskont, Angeb. erb. u. A 6391 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4360 Essen. platz. Telefon: 02 28 / 46 83 98 oder un ter Z 6390 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

#### **Landgut Castelfalfi** im Herzen der Toscana

In 30/60 Minuten von Florenz, San Gimignano, Siena, Viareggio, Pisa werden im Landgut Castelfalfi mit 1500 Hektar restaurierte Wohnungen im mittelalterlichen Borgo verkauft.

Golfplätze 18 Löcher, Jagdreserve, Fischgründe, Reitschule, Tennis, Schwimmbäder, Seen, Restaurants, Geschäfte, Bank. Naturprodukte: Qualitätswein, Olivenöl, Milch, Fleich.

Auskünfte: CALFIN S.r.i. - Via Rasori 13 - Milano -Italien

#### **VILLA IN RUHPOLDING**

bevorzugte, ruhige Wohnlage aufwendig und wertbeständig gebaut • mit Hallenbad • Wintergarten • 2 offene Karnine • reine Wohnfläche ohne Nebenräume 350 qm u. A 6302 an WELT-Verlag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

Hohe Kurschancen!

Jetzt einsteigen

Tel 0 52 21 / 5 40 90

Konya — Strandhotel 68-Betten-Hotel, eigener Strand, Bar u. Restaurant, sehr gut eingeführt, Deutscher Alleininhaber sucht wegen

Deutscher Ausminasber stein wegen Umbau und Erweiterung einen solventen, stillen oder iktigen Teilinber. Einlage 250 000 DM. Gute Rendite. Notarielle Abwicklung. Ernstgemeinte Zuschriften mit Kapitalnachweis werden vertraulich behandelt.

Zuschriften unter T 6384 an WELT-

Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Deutsche Aktien-Vorbörsenein

Heidelberg **Vertriebspartner** für den Verkauf

von 40 Wohnungen in Heidelberg im Erwerbermo-dell gesucht. Gesamtaufwand DM 2550/m³, hohe Provision, Ver-triebsgarantie erwünscht.

Offerte an Chiffre 24-303.629 Publicitas CH - 6901 Lugano

Leibrentenkapital 600 000 DM gesucht Holland: Harderwyk: Luxusfe-rien-Bungalow, 60 m², Wald- u. Meernähe, Tennispi., hri 60 000 zzgl. K. Tel. 60 31-20 / 13 59 01

TITISEE - Hochschwarzwaid Wohnpark Bärenhof, 2-Zimmer-ETW, 70 m², Küche, Bad, Balkon, Garage. Preis 182 000 DM. billenbürs Seger Öhringe: Tel. 0 79 41 / 82 50

Ost-Paraguay
254 ha, teils 4fach gedrähtet,
wächst alles, kein Roggen (Winterfrucht), aber Sojabohnen,
krankheitshalber zu verpachten o. zu verk. Tel, 8 57 31 / 2 21 25 nach 19 Uhr

**COSTA RICA** 

COSTA RICA

Wohnsitz auf ebenem Eckgrdst., 4800 m², beste ruh. Wohnlage, teilbar, 5 km außerh. v. San José, 1150 m ü. d. M., m. unverbaub. Blick auf nahegeleg, bewaldete Gebirgskette; Bungalow 210 m², voll einger., 3 Schlafzi., 2 Båd., Eßzi., Wohnzi. m. Kamin, Küche u. Speisekammer, sep. Mädch-Zi. m. Bad. Garage f. 2 Autos + überdacht. Terr. 30 m². Viele Bäume (Apfels., Ban., Mandar., Mangos, Zitronen u. a.). Orchideen usw. Klima sehr angenehm, weder Hzg. noch Klimaanl erforder! Wegen beruf! Veränder. abzugeb. US-\$ 130 000,- Probewohnen f. ernsthafte Interess. Deutsche Aktien-vorborsenemführung aus begrenztem Bestand
zu günstigem Kurs freihändig zu;
verkaufen. Von DM 4000 bis DM 3
Mio, können erworben werden.
Kursverdopplung bis zur Börseneinführung realistisch.

nen i. ernsthafte Interess. Zuschr. u. T 625! an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen

#### LAGO MAGGIORE

Verk ren bedürft. Bauernhaus, ca. 13 500 m² Land u. Wald. Er-böhte ruhige Lage mit Seesicht und priv. Zufahrt, 4 Automin. von Luino. Preis 24 DM/m² evtl. Tausch m. kleinere: Liegenschaft in Umgebung. Zuschr. an 24–303 477 Publicitas 6901 Lugano/CH

KRAFTBETÄTIGTE TORANLAGEN/ROLLTORE

naturgemässes leben

SEEBESTATTUNGEN

ourg 1, ERSTE DEUTSCHE REEDEREI, A. d. Alster 11, Tel. 0 40 / 2 80 20 80

Miami - Florida ment zirka 90 m², mit Schwimmbad, Privathafen., Geschaften usw. an der Biscayne Bay. Preis: 150 000,- US-Dollar. Wen-den Sie sich bitte an:

VANTOUR 5.2.r.l. 11 c, Avenue de la Porte-Neuve L-Luxembourg Telex: 12 37

#### KIEL anleger + Aufteiler

Mehrfamilienhäuser zu m²-Preisen von 975 bis 1140 DM bei 10- bis 11facher Nette-Jahresmiete zu ver-

Altbau, 10 Whg., Wfl., ca. 410 m², Bauj. 1910, Gaszentralhzg., neue Fenst., Netto-Miete 38 800 DM p. a. Kautpreis 400 000 DM. Altbau, 10 Whg., Wil. ca. 406 m², Bauj. 1910, Gaszentralhzg., neue Kunststoffenster mit Isoliervergi.,

Netto-Miete 38 600 DM p. a. Kauforeis 420 000 DM.

Attoau, 10 Whg., Wfl. ca. 445 m², Bauj. 1908, Gaszentralhzg., neue Fenst. Netto-Miete 41 800 DM p. a. Kaufpreis 450 000 DM.

Altbau, 10 Whg., Wfl. ca. 465 m², Bauj. 1910, Gaszentralhzg., neue Fenst., Netto-Miete 52 100 DM p. a. Kaufpreis 530 000 DM.

Finanzierungs- und Grundstücksvermittlung G. Bresse GmbH + Co. KG

Düppelstr. 74, 2300 Klei Tel. 04 31 / 8 10 51 / 52 Postfach 22 45

Anfragen nur von ernsthaften Selbstinteressenten erbeten unter X 6388 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Betten-Hotelkomplexes mit Konferenzräumen in attraktivster Lage eines oberbayerischen Kur- und Ferienortes zu verkaufen. Anfragen u. Angebote unter Z 6456 an WELT-Verlag, Post-fach 10 08 64, 4300 Essen.

Ihr Büro

● Eigen- u. Fremdobjekte

TeL 02 01 / 42 19 30

Schmeckt Ihnen das Planen, Steuern, Koordinieren, Kontrollieren, Informieren und Motivieren in einer führungsposition der Foca-Morrenanikelinau strieß Als Zentral-Verkaufsleiter Süc eines führenden deutschen Unternehmens werden Sie auch wichtige kunden selbst betreven und das gesamte Venriebskonzept mit entwickeln und durchsetzen. Mehrere Jahre Brantheneriahrung sollter. Sie mitbringen. Dies ist eines von vielen interessanten Stellenangeboten am Samstag, 12. Mai, im großen Stellenanzeigenteil

Nutzen Sie alle Ihre Eerurs-Chancer. Kaufen Sie sich die V/ElT. Nächsten Samstac, Jeden Sc

Pagizieren alles und helfen immer.
chreiben Sie uns uni. S 5625 an WELTVerlag. Postf 10 08 84. 4300 Essen

#### 

## Berlin

## Klimatisierte, massive Halle

für Fertigung und Lagerung

in Berlin-Lichterfelde-Süd zu vermieten. Baujahr 1973 Stahlkonstruktion, ebenerdig,

Höhe 4 m, 1130 m<sup>2</sup> Büro (inki. Kantine) 600 m<sup>2</sup> Anfragen erbeten an:

Verwaltung des ehemaligen Reichsbahnvermögens (Vorratsvermögen), in Berlin (West), 1 Berlin 61 Hallesches Ufer 74 76, Tel. (0 30) 26 00 23 86

Interessante Kapitalanlage in Essen 2 Parkhauser mt 186 Pkw-Einstellplätzen (Einzelboxen) zu verkaufen. Mileten 50 bis 55 DM mtl. je Box. Sichere Einnahmen und überdurchschnittliche Verzunsung. Gesamtkaufpreis einschl. Grunderwerbsteuer und Notarkosten 1,6 Mio. DM provisionsfrei direkt vom Eigentümer. Finanzierung in Höhe von 1 350 000 DM kann übernommen werden, davon 750 000 DM offentliche Mittel mit 0,5% Zinsen und 1% Tügung, demnach als Eigenkapital 250 000 DM erforderlich. Aufwand je Einzelbox nur 8600 DM. Heutige Baukosten 15 000 bis 20 000 DM.

Bad Herrenalb, 2-Zi.-Whng. a. Kurparkzentr. 50 m³ m. Garage, v. Priv. DM 185 000 DM zu verk. Zuschr. u. C 5039 an WELT-Ver-lag, Postf. 10 08 64, 4300 Essen Hotel-Betriebs-6mbH eines in 1981 erbauten 100-

in Nürnberg

 Verkehrsgünstige Lagen Kurz- und langtristig

Vermietet provisionsfrei KB Gesellsch f. Kommunalu. Industriebauten mbH Fürther Str. 2,85 Nürnberg 80 Telefon 0911/2689 06

SchloBartiger Großbesitz

nur 5 Automin, zum Zentrum einer südd. Grofistadt, 85 000 m² Park-grundst., 8000 m² Gebände-Nutzfla-che, Enuj. 1956/78, geeignet als Nach-sorgeklinit, Sanstorium, Altenbelm u. s. Kaufpreis 15,1 Mic. DM.

immolinanz - 6900 Heidelberg (Poststr. 28 - Tel. 0 6221/10846

Geben Sie bitte die eine Telefon-Nummer

Vorwahi-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige nennen.

| 22 **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FESTVERZINSLICHI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E WERTPAPIERE / E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BÖRSEN UND M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ÄRKTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIE WELT - Nr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 108 - Mittwoch, 9. Mai 1984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanie iben  8. 5. 7. 5. 84 dai 79 255 100.1 100.0566 854 dai 78 18 84.5 100.5 100.16 864 77 287 100.8 100.8 100.16 864 77 100.8 100.8 100.16 864 78 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100.8 100 | Leichter Druck auf  Der weiter gestiegene Dollar sowie leicht sinkende die Unsicherbeit am deutschen Rentenmarkt wachse gab es Abschläge bis zu 0,20 Prozentpunkten. Auf de einiges Anlageinteresse. Es macht deutlich, daß die zur Stützung der schwächeren DM noch nicht seh mennenswerten Ausländerköufen kann nicht berich briefe gab es auf breiter Front wieder Renditeangl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | e Notierungen für US-Bonds ließen<br>en. Bei den öffentlichen Anleihen<br>der emmäßigten Basis zeigte sich<br>Furcht vor einer Diskonterhöhung<br>er welt verbreitet zein kann. Von<br>atet werden. Am Markt für Pfand-<br>leichungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8. 5. 7. 5.  5 Mannessmann 59 59.71 59.7  6 MMK 61 59.36 59.3  6 dpt. 62 59.36 59.36 59.36  6 dpt. 62 59.36 59.75  8 CRObon. Kriek, 64 55.75  8 CRObon. Kriek, 64 55.75  8 CRObon. Kriek, 64 59.75  8 CRObon. Kriek, 64 59.75  8 Crobon. 63 59.75  8 Crobon. 63 59.77  8 Crobon. 63 59.77  8 Spt. 64. 69 59.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69.77  8 Spt. 68 69 59.75  8 Spt. 78 69 59.75  8 Spt. 78 69.77   Wondelanieihen    8.5.   7.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F 6 Komester 76 F 5 Kontischrotor Pho. 61 F 5 Kontischrotor Pho. 61 F 5 Kontischrotor 76 F 75 Michaelt 166, 70 F 75 Michaelt 166, 70 F 75 Michaelt 167, 70 F 5 Michaelt 167, 70 F 5 Michaelt 167, 70 F 6 Michaelt 167, 70 F 7 Michaelt 167, 70 F | F 89t Ook v. d. Gr. 69 F 39t Olympus 78 F 37t Flich Camp. 78 F 69t Rothen, int. 72 F 37t Sample Sec. 78 F 37t Sam |
| 100.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sept. Processor    D & Westla Pr 350  10.46C  10. | 8 VEW 71 8% 601 77 9% 55 1 99.51 99.51 99.51 99.52  Optionssciaelne  11 BASF Over Zee 22 11 BASF Over  | C. Aler Cloudde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Part                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pubmed   S   S   S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pester schiossen am Dienstag die Gold Silbernotierungen an der New Yorker C Schwächer ging dagegen Kupfer aus dem Während Kaffee zulegen konnte, kam es bei zu Abschlägen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crimegeness    187.00   187.75   188.00   187.75   188.00   187.75   188.00   187.75   188.00   187.75   188.00   187.75   178.25   188.00   187.75   178.25   188.00   187.75   178.25   188.00   188.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189.00   189. | 63,00 53,00 Feb (197,00 Feb (1 | 8. 5. 7. 5. 182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182   182    | 28,00 - 29,50   20,50 - 22,00   23,00 - 29,50   22,50 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00 - 229,50   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00   225,00 | 8- June 1982   2. 5. 7. 5. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   2. 1   | Part      |
| Pleffier   Surgeon (Stoties   8.5.   New York (cite)   8.5.   7.5.   Surgs/100 (q)   Stoties   Surgeon (Stoties   8.5.   Surgs/100 (q)   Surgeon (Stoties   Sur       | 7. 5. Schweisebliche Philippen of Chrago (cfb) S25 89.00 Msi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1290,00 1270,00 Lendon (pAg)<br>Abr. 1 RSS loca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 5. 7. 6. Messing<br>73.00-75.00 geschi.<br>73.00-75.00 geschi.<br>74.40-75.00 geschi.<br>76.00-77.00 geschi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and and patter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | diam (s.frimere) 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PL) 308-315 genetal, follows Sez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



Deltas Wide-Ride<sup>TM</sup> TriStars fliegen nonstop von Frankfurt nach Atlanta und von dort weiter nach 90 Städten in den USA. Die Erste Klasse ist auch mit Schlafsesseln ausgestattet.

Für Informationen und Buchungen rufen Sie bitte Ihr Reisebüro oder Delta Air Lines in Frankfurt unter der Nummer (0611) 233024, Telex 416233, an. Das Delta-Buchungsbüro ist in der Friedensstr. 7, 6000 Frankfurt/Main.

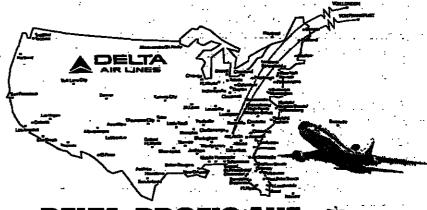

## Anders als bei Tetzel

in DM

The second secon

cuch - An den kleinen Dingen zeigt es sich: Das Zeitalter der Zynik ist angebrochen. Früher schämte man sich, echt oder verheuchelt, wenn man bei einem Unrecht ertappt wurde. Das war, weil man wußte, daß man ohne Reue auf Dauer nicht miteinander leben kann. Betrug und Lüge hatten ihren Preis. An der Kasse saß Tetzel und kassierte nach dem himmlischen Bußgeldkatalog. Nach Verlassen des Schalterraums waren wir alle einander wieder gut

Heute ist es anders. Und nicht nur unten, wo die finsteren Bösewichte nach unserem Beutel trachten, nicht nur bei den cleveren Jungmannen, die den Witwen ihr Erspartes abschwatzen, sondern auch ganz oben, wo die Minister

Zum Beispiel dieser Bundesposthalter, der jüngst verfügt hat, die Briefkästen abends nicht mehr zu leeren. Was hört man aus seinem hohen Amte zu dieser einseitigen

Vertragskürzung? Er schickt seinen Sprechreferenten aus, um uns dieses zu verkünden: Die Einsparung hat keinerlei nachteilige Wirkung, denn bisher sind die Briefe der Nachtleerung sowieso unbearbeitet liegengeblieben. Es sehlt nur, daß der besagte Sprecher dazu auch noch ätsch sagte.

Natürlich wird es weiter unten nicht anders praktiziert. Da hat ein Musikschuster einem anderen die Melodie geklaut und bei einem gutdotierten Wettbewerb einen Preis gewonnen. Sagte er. "tschuldigung, soll nicht wieder vorkommen"? Nein, er ließ in sanftester Zynik verbreiten, so etwas komme vor, weil es auf der Welt grundsätzlich zu wenig Melodien gibt.

Kommt darauf ein dritter, nennt sich Medienmanager und druckt in seinem eigenen Pressedienst einen Zweizeiler von Erich Kästner ab. Setzt er den Namen des toten Poeten darunter, zwar honorarfrei, aber immerhin ehrlich? Nein, er setzt seinen eigenen Namen darunter. Es ist eben das Zeitalter der Zynik ausgebrochen, und niemand ist sicher vor dem öffentlichen oder privaten Betrug, vor Beutelschneiderei und Besitzanmaßung am hellichten Tage.

steht der Brandmeister Löscher, der

Theaterwache schieben muß. Ihm zur

Seite ein grantelnder Kollege, der

stundenlang die Sicherheitsbestim-

mungen überprüft, und der Assistent

Sprinkler, der das Publikum mit den

macht. Manch eine Stewardeß könnte

von diesem Katastrophenballett bei

Im übrigen ist Sprinkler damit be-

schäftigt, seinem Chef zum Geburts-

tag einen selbstgestrickten Schlauch

zu verfertigen. Innerhalb von Sekun-den schafft Emil den Sprung vom

diensteifrigen Löscher zum tumben

Sprinkler und dann wieder zum peni-

blen Nörgler, hat für jeden eine diffe-

renzierte Gangart im Repertoire, ein

vertraut

Sicherheitsvorschriften

Ozeanflügen profitieren.

Pygmalion, die Emanzipation und der Zweite Bildungsweg: L. Gilberts Film "Rita will es endlich wissen"

## My Fair Lady, aber ohne Happy-End

Eine junge Frau begehrt auf. Sie will nicht länger jenes trostlose Leben führen, das ihre Herkunft aus dem Arbeitermilieu einer englischen Kleinstadt ihr gewissermaßen aufgedrängt hat, ein Alltagstrott voll dumpfer, trauriger Lieder, die abends im Pub an der Ecke von Menschen mit verhärmten Gesichtern gesungen werden. Am Tage versucht sie, mehr schlecht als recht, in einem Friseursalon ihre Kundinnen zu jenen Traumfrauen zu stilisieren, die sie so gerne wären. Doch der Job wird ihr zur Last. Rita, Ende zwanzig, seit Jahren in einer nicht gerade unglücklichen, aber doch ganz spannungslosen Ehe verankert, bricht aus, um noch einmal neu zu beginnen.

Sie meldet sich an der Universität Cambridge zu einem Abendkurs für Literatur an. Ihr Lehrer und Tutor wird Frank Bryant (Michael Caine), ein skurriler, resignierter Professor Mitte vierzig, der dem Whisky längst mehr zugetan ist als den Dichtern und dem die junge Frau mit ihrem Wissensdurst zunächst eher auf die Nerven fällt. Doch Rita macht verblüffende Fortschritte mit William Blake, mit Tschechow und Ibsen, mit Shakespeare und Shaw. Sie entdeckt das Theater und findet "Macbeth" eine "irre tolle Geschichte". "Dank Ihrer Hilfe", sagt sie ihrem Lehrer eines Tages, "fange ich endlich an, tief durchzuatmen." Von ihrem Mann läßt sie sich scheiden.

"Rits will es endlich wissen", heißt dieser englische Film von Lewis Gilbert ein bißchen reißerisch in der deutschen Fassung. "Educating Rita" - so die Originalversion – war in England und Amerika ein Überraschungs-Hit. Die Hauptdarsteller Julie Walters und Michael Caine gewannen beide den British Academy Award und den amerikanischen Golden Globe" der Auslandspresse, dazu je eine Oscar-Nominierung; eine weitere ging an den Dramatiker und Drehbuchautor Willy Russel, der das Stück 1980 im Auftrag der Royal Shakespeare Company geschrieben hat. Julie Walters brillierte als Rita schon zwei Jahre lang auf der Bühne des Londoner Warehouse Theatre. Im Film ist sie nicht weniger faszinierend: aufgedonnert und platinblond à la Marilyn Monroe am Anfang, auf



hohen Hacken und im superkurzen Mini, dann immer schlichter und bescheidener werdend - mit natürlichen braunen Locken und ungeschminkt -, je mehr sie zu sich selber

Es gibt viele Bezüge zu George Bernard Shaw in diesem Film, der schließlich nichts anderes als eine Pygmalion-Geschichte der achtziger Jahre erzählt. Er lebt, wie Snaws Stücke, von den spontanen, geistreichen Dialogen. Und natürlich von den schauspielerischen Leistungen der beiden Protagonisten. Alle übrigen Figuren bleiben vielleicht etwas zu sehr am Rande. Die Kamera verweilt fast exklusiv auf den Gesichtern von Rita und Frank, wenn sie sich gegenseitig ihre Lektionen in Sachen Leben geben.

Wahrscheinlich wäre das Ganze auch als Film ein gutes Konversationsstück geblieben, hätte Lewis Gilbert, bekannt bisher vor allem als

Regisseur von Bond-Filmen wie "Moonraker" oder "Der Spion, der mich liebte", nicht zwischen die Solo-

parts seiner beiden Helden immer wieder Milieustudien geschnitten, die ganz vorzüglich sind: deftige Szenen aus Pubs und Bistros, aus Studenten-Discos und vom Campus von Cambridge. Meisterhaft fängt er das kleinbürgerlich-triste Ambiente von Ritas Zuhause ein und - nicht weniger deprimierend - das vor Phrasen geradezu berstende "intellektuelle" Milieu, in dem Frank verkehrt. Julie Walters als Rita ist eine Eliza

Doolittle, wie G. B. S. sie sah: eine neue Galatea, schnoddrig, direkt, ein bißchen vulgär, aber auch völlig unverbildet und von umwerfendem Charme. Michael Caine als desillusionierter Professor weicht dagegen erheblich von Shaw ab. Er ist viel gebrochener und schwieriger als der selbstverliebte Phonetiker Higgins, dessen Leidenschaft bekannterma-Ben allein der Reinheit und dem Adel

in Eliza hauptsächlich ein Versuchskaninchen für seine Sprachexperimente witterte.

Frank Bryant seinerseits, selber ein Schriftsteller, wenn auch keiner von Rang, möchte Rita nicht Bildung andressieren, sondern "ihre natürlichen Gaben kultivieren", getreu seiner Devise, die er oft genug in angetrunkenem Zustand seinen Studenten predigt: "Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Literatur gewinnt, aber doch Schaden nimmt an seiner Seele!" Solchen Schaden scheint Rita, die, ihrem gewohnten Milieu entrissen, oft nicht mehr genau weiß, wo sie wirklich hingehört, eine Zeitlang tatsächlich zu nehmen. Aber sie fängt sich schließlich und besteht ihr Universitätsexamen mit Glanz Schlußanotheose - aber kein Happy-End!

Es ist nicht zuletzt eine Reverenz an den Dramatiker Shaw, wenn der Film dem romantischen Märchenschluß ausweicht, den der Zuschauer erwartet. Die erfolgreiche Emanzipa tion der Heldin wird nicht in den üblichen Hafen der Ehe zurückgenommen. "Unsere Einbildungskraft", meinte Shaw seinerzeit, "ist geschwächt durch die üble Abhängigkeit von der Massenware in Trödelläden, wo die Romantik ihre Vorräte an glücklichen Ausgängen verschleißt."

Im "Pygmalion" heiratet Eliza eben nicht - im Unterschied zu der berühmten Musical-Fassung - den verehrten Lehrer Higgins, sondern den jungen Aristokraten Freddy. Und bei Gilbert folgt Rita Frank nicht nach Australien, wohin er - nachdem er seinen Dekan im Suff beleidigt hat – für zwei Jahre strafversetzt worden ist. Sie begleitet ihn nur zum Flughafen. Eine erste und vorläufig gewiß auch letzte Umarmung. Rita und Frank begreifen, jeder für sich, wieviel sie einander verdanken. Aber ob ihre Wege sich jemals wieder kreuzen, bleibt offen.

"Educating Rita" ist ein Film, der den Charme der Intelligenz behutsam mit den Regungen des Herzens mischt, der Traurigkeit immer wieder mit Witz und Komik überspielt. Eine alte Geschichte? Wohl wahr. Aber glänzend neu erzählt.

Recklinghausen: Bilder vom Wald aus 200 Jahren

## Waldeslust statt Okofrust

sisches Sprichwort behauptet), son- Zeitraum schwankt zwischen Anbe dern auch den Wald. Natürlich nicht den wirklichen, der heimische Flure und ferne Lande bedeckt, sondern den Wald als Synonym für verquere Gefühle, als Reizwort der Wirklichkeitsflucht. Der Teutoburger Wald ist so zu einem wahrhaft teutonischen stilisiert worden, und jene, die Wald und Flur zertrampeln, um ihre "Solidarität" mit einem gefährdeten Baum fernsehgerecht aufzubereiten, können auf eine ganze Ahnenreihe meist naturfremder Städter - zurückblicken, die am warmen, holzscheitbeheizten Kamin vom Waldweben raumen und das Hohelied der unge-

bändigten Natur anstimmen. Wenn sich die Ruhrsestspiele, schon immer dem "Progressiven" verpilichtet, Eichendorffs Zeile "Wer hat Dich, Du schöner Wald ... " als Motto ihrer Kunstausstellung wählen, dann scheint ein weiteres Kapitel grün-grimmiger Waldexegese zu drohen. Doch die Wirklichkeit – der Kunst und der in der Kunsthalle Recklinghausen - belehrt schnell eines Besseren. Zwar ist es nicht so, daß der politische Zeigefinger bei den Vorbereitungen zu keiner Zeit eine Chance gehabt hätte. Der Katalog präludiert das Thema schließlich bedeutungsschwer mit Brecht und Marcuse, mit Wilhelm Liebknecht, Ernst Bloch und Georg Lukacs. Auch Ernst Jünger, Martin Heidegger und Rilke werden zu theoretischen Frondiensten zitiert. Aber die Kunstpraxis erweist sich als unwillig. Die Bildbeispiele - der billige Reim sei erlaubt künden von Waldeslust statt Ökofrust.

"Die Ausstellung will versuchen, durch Bildbeispiele aus zwei Jahrhunderten den Wandel im Verhältnis des Menschen zur Natur, seines Verhaltens in der Natur und seines Um-

Die Deutschen haben nicht nur gangs mit Natur aufzuzeigen; sie will zeigen, wie das Naturgefühl in diesem tung und Ausbeutung; sie will verdeutlichen, daß (das) stets gesellschaftlich bedingt ist", verkündet programmatisch der Katalog. Doch die Gemälde, Zeichnungen und Graphiken geben das nicht her. Sie verweigern sich dieser "Ausbeutung".

Statt dessen herrschen die schöner

Bilder vor, die romantischen Landschaften, durch allerhand Personenstaffage domestiziert. Corot, Kersting, Cezanne, Diriks oder Macke liefern die Beispiele dafür. Es fehlen auch die Märchenwälder nicht (von Schwind, Oberländer, Pleuer), die mythisch überhöhten Winterlandschaften (bei Carus und C. D. Friedrich) oder die Porträts von "Baumpersönlichkeiten" (bei Dahl Wilhelm Busch, Otto Modersohn, Cimiotti) Und da, wo ein Baum kahle Äste scheinbar die Umweltzerstörung anklagend, in den Himmel reckt, lehrt der Vergleich mit älteren Beispielen (besonders mit C. D. Friedrich), daß das, was so aktuell scheint, zum malerischen Topos Einsamkeit gehört und nichts mit gegenwärtigen Malaisen zu

Die aber verstehen die Künstler offenbar nicht zu artikulieren - es sei denn plakativ. Der vermickerte Baum vor dunstig dräuender Ruhrgebietskulisse von Jürgen Waller oder HA Schults Objektkästen illustrieren das Waldsterben nur marktgerecht aus zweiter Hand. Nikolaus Langs riesiger Abdruck einer Baumrinde mit den Gängen des Borkenkäfers sind dekoratives Kunstgewerbe. Und Bernard Schultzes "Migof" oder Timm Ulrichs Objekte mit kleinen Bäumchen haben mit dem Wald alles oder auch nichts zu tun. Wie man sieht: Der Wald in der bildenden Kunst ist ein faszinierendes Thema. (Bis 24. 6., PETER DITTMAR Kat. 18 Mark)

**JOURNAL** 

Opernfund in London: Donizettis "Elisabetta"

Ein Sensationsfund auf dem Notenspeicher der Londoner Covent Garden Opera beschert der Welt eine "neue" Donizetti-Oper. Es handelt sich um die Noten zum ersten und dritten Akt einer Oper mit dem Titel "Elisabetta", einer Bearbeitung der 1827 für Neapel komponierten "Otto Mesi in Due Ore", Opera romantica nach Sophie Cottins Roman "La fille d'exile". Donizetti hat diese Oper mehrfach bearbeitet, offenbar auch für die Pariser Opéra, an der kürzlich aus demselben Werk einige Arien und Skizzen aus dem zweiten Akt auftauchter. Das jetzt vorhandene Materiai soli ausreichen, eine Aufführungspartitur zu erstellen. Bisher galt das Werk sowohl in seiner Urfassung als auch in seinen Bearbeitungen als verschollen, die London i Pariser Version unter dem Titel "Elisabetta" wird durch die Funde erstmals verifiziert.

Sowjetische Filmemacher zur Linientreue gemahnt AFP, Moskau

Zur ideologischen Linientreue haben Partei und Regierung die sowjetischen Filmemacher gemahnt. In einer entsprechenden Resolution heißt es, die Regisseure vernachlässigten häufig gesellschaftlich relevante Themen zugunsten "imaginärer Konslikte" und "kleiner Zwiste". Die Filmer wurden dazu aufgerufen, sich "der Lösung der komplexen Probleme der kommunistischen Erziehung" zu widmen, "den Kern des gegenwärtigen Imperialismus zu enthüllen und den ideologischen Feind zu demaskieren".

#### Kunstausstellung in den Bahnhofshallen

Eine Kunstausstellung wird den rund 200 000 Reisenden, die täglich den Pariser Ostbahnhof benutzen, und den 2000 dort Beschäftigten bis Ende Mai geboten. In den Bahnhofshallen werden 84 Gemälde der "Neuen Figurativen" präsentiert. Unter den 80 Malern sind die bekanntesten Vertreter dieser neuen französischen Kunstrichtung, wie Cueco, Chambas, Aillaud, Taule und Rancillac. Die Ausstellung wurde von der französischen Eisenbahngesellschaft SNCF in Zusammenarbeit mit dem Kulturministerium organisiert.

#### Shakespeare: Kurosawa verfilmt "König Lear"

Der japanische Regisseur Akira Kurosawa, Autor einer eindrucksvollen "Macbeth"-Adaption, wird in Kürze mit der Verfilmung eines weiteren Shakespeare-Stückes beginnen, dem "König Lear". Für die 10.6 Millionen-Dollar-Produktion. die die Fabel in das feudalistische Japan des 16. Jahrhunderts transponiert, sind 210 Drehtage und für die Schlachtenszenen am Fuße des Fudschi nicht weniger als 4000 Pferde vorgesehen. Sein neues Projekt mit dem Namen "Ran" (Chaos) definierte der 74jährige Regisseur als sein "Lebenswerk", in das er "alle Energie stecken wird, die ihm noch verbleibt".

#### Aspen-Institut jetzt auch in Italien

Das in den USA beheimatete Aspen-Institut, dessen Ableger in Berlin kürzlich seinen zehnten Geburtstag feierte, ist jetzt auch in Rom und Venedig vertreten. Die italienische Niederlassung des mit Privatspenden finanzierten Instituts für Humanistische Studien, das vor 35 Jahren in Aspen, Colorado, gegründet wurde, ist der zweite europäische Sitz dieser internationalen Kultureinrichtung.

#### Restauriertes Geburtshaus des Deutschlandlieddichters AP. Wolfsburg

Mit einem Kostenaufwand von fast acht Millionen Mark ist das Geburtshaus des Autors des Deutschlandliedes, August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, im Wolfsburger Stadtteil Fallersleben wiederhergerichtet worden. Das 380 Jahre alte Fachwerkhaus war 1980 durch einen Brand zum Teil zerstört worden. Auch das Geburtszimmer. in dem der Dichter 1798 zur Welt kam, ist in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt worden.

#### Graphische Arbeiten von Christoph Meckel DW. Reutlingen

Seine Bildwelt ist freundlicher geworden. Statt dumpfer Farben und düsterer Ereignisse herrschen ietzt Helligkeit und eine seltsam fröhliche Vegetation in den Zeichnungen des Dichters und Graphikers Christoph Meckel vor. Das macht die Ausstellung mit Zeichnungen und Radierungen von Mekkel, die von der Hans-Thoma-Gesellschaft im Reutlinger Spendhaus gezeigt wird, deutlich. Sie ist bis zum 20. Mai geöffnet. Der Katalog kostet 20 Mark

r habe die Nase voll von "Emil", verkündete Emil Steinberger; es denn gerade darauf kommt es an bei den schönen Katastrophen, die die sei höchste Zeit für ihn, etwas Neues armen Würstchen namens Emil zu machen. Deshalb werde der "Feudurchstehen müssen. Im Mittelpunkt des "Feuerabends"

Emil Steinberger begann Deutschland-Tournee

Einer strickt Schläuche

erabend" ganz bestimmt sein allerletztes Programm mit Emil sein. Nun, manch ein Künstler ist niemals erfolgreicher gewesen als mit seinen alljährlichen Abschiedsvorstellungen. Tatsache ist, daß Steinberger mit dem "Feuerabend" seit nunmehr vier Jahren durch die Schweiz und jetzt auch durch die

Bundesrepublik zieht. Premiere seiner Deutschland-Tournee war soeben in Karlsruhe; der zweite Abend führte ihn nach Recklinghausen, wo er im Rahmen der Ruhrfestspiele auftrat und wo wir ihn sahen. Selbstverständlich ist die Bühne

des Festspielhauses für einen "Kleinkünstler" wie Steinberger viel zu groß. Die zerknautschte Mimik, das spitzbübische Grinsen, die begriffsstutzige Grimasse kann man ab Reihe 10 nur noch ahnen. Das ist schade,

茶etallet

歌の みでき 単常で

neues Gesicht in Reserve. Das sucht seinesgleichen. Aus der "Rahmenhandlung" bricht Emil bald aus, schlüpft in weitere Figuren, wobei ihm eine Jacke, eine Brille, eine Mütze ausreichen, um den neuen Charakter voll darzustellen. Wenn er dann etwa die Mengenlehre nach Emils Gesetz erklärt, dann fragt man sich verwundert, warum Eltern und Kinder so große Schwierigkeiten mit diesem pädagogischen Humbug haben. Es leuchtet doch jedem ein, daß bei einer Menge P (Polizist) und einer Menge H (Hunde) die Schnittmenge Polizeihunde ergibt. Und bei wem, außer bei Emil, kann es zur folgenden Szene kommen: Ein Mann versucht einem befreundeten Brautpaar einen gereimten Hochzeitsgruß zu schicken. Weil ihm aber absolut nichts einfällt, bellt er schließlich sei-

> Doch, da war doch einer, bei dem es so etwas schon einmal gegeben hat Emil versichert zwar, von Karl Valentin nichts gelesen zu haben, um sich nicht beeinflussen zu lassen, aber möglicherweise ist er seinem Vorsatz untreu geworden. Seine Komik ist jetzt oft ausgesprochen "valentinisch". Sie hat zweifellos mehr Volumen bekommen, verglichen mit früheren Sketchen. Vielleicht ist das der Weg, auf dem Emil weitergehen sollte. Aber er sollte dabei unbedingt Emil bleiben. RAINER NOLDEN

ne Frau an: "Warum mußtest du die

Leute denn auch kennenlernen?"

Foverabend mit Schnittmenge: Der Kabarettist Emil Steinberger FOTO: JURGEN & THOMAS

Braunschweig: "Meistersinger" im neuen Theater

## Als wär's die Residenz

K aum Festlicheres läßt sich den-ken als das Vorspiel der "Meistersinger von Nürnberg" zur Einweihung eines neuen Opernhauses. Aber Folke Abenius, der Stockholmer Regisseur, hat der Versuchung widerstanden, zur Eröffnung des restaurierten Staatstheaters in Braun-schweig eine volkstümelnd pompöse Festinszenierung dieser Oper einzu-richten. Handlung wie Musik bleiben transparent, die Gestalten zeichnen sich scharf voneinander ab, das Bühnenbild bleibt nüchtern, zurückhal-

tend, bis zur Einfaltslosigkeit. Das Theater, das einst die Uraufführungen von Goethes "Faust" und Lessings Emilia Galotti" gesehen hatte, wurde im letzten Krieg zerstört, aber bald wieder aufgebaut. Jetzt erhielt es eine neue Innenausstattung, gingen die Restauratoren ans Werk. Der verkleinerte Zuschauerraum in Weiß, Rot und Gold hat etwas Heiteres, Intimes. Man glaubt sich fast in einem süddeutschen Residenztheater. Nur die Hofloge fehlt, in der Wagner an der Seite seines Königs dem großen Erfolg hätte beiwohnen kön-

Der neue vergrößerte Orchestergraben faßt nun die ganze Wagner-Besetzung, die Bühne hat mehr Tiefe, so daß die große Menge des Volkes im Schlußbild sich nicht zu stark drängt, daß Bewegung inszeniert werden kann. Das schönste Bühnenbild (von Klaus Teepe) gilt dem ersten Akt in der Kirche. Man glaubt, alte Kirchenmusik zu hören, und der Kontrast zur neuen Harmonik wird, wie Carl Dahlhaus im Programmheft schreibt, zu einem Moment der Handhing und entspricht dem Gegensatz zwischen Hans Sachs und Beckmes-

Der mißtrauische, schrullige, mekkernde, bis zur eigenen Karikatur sich bösartig gebende und doch Sympathie gewinnende Beckmesser (Erik Stumm) war hier vielleicht die Haupt gestalt. Sachs (Oskar Hillebrandt) dagegen ist der naiv Gute und Gutmütige, dessen jugendliche Schönheit von der Häßlichkeit dessen, der von Anfang an als Unterlegener dasteht, so stark absticht. Und wenn Sachs dann doch am Ende dieser humorvoll inszenierten Opernkomödie Beckmesser die Hand reicht, ist das hier nicht nur eine Geste der Versöhnung. sondern auch Ausdruck einer Tragodie: denn beide sind Unterlegene in ihrer Liebe zu Eva (Norma Sharp). Beckmesser ist der Betrogene und Zurückgewiesene, Hans Sachs der Verzichtende zu Gunsten des Junkers Stolzing (Heribert Steinbach).

Inszenierung und musikalische Konzeption des Dirigenten Heribert Esser stimmen überein: nicht das Tragische, Schwere wird hervorgehoben, sondern das Komödiantische.

CHRISTOPH GRAF SCHWERIN | den soll

Kohouts "Das große Ahornbaumspiel" in Basel

Stasi-Spitzel unter sich

Das Basler Theater hat einen gro-ßen Erfolg zu verzeichnen, der tär.

der Autor, in Prag, aber auch in Bukarest oder Sofia spielen, es ist höchst. gesellschaftskritisch, freilich in einem anderen Sinn als dem, in dem das oft mißbrauchte Wort sonst auftaucht: nämlich gesellschaftskritisch gegen links. Die Handlung spielt in den Büros eines östlichen Innenministeriums, genauer: in den Räumen des dort waltenden militärischen Geheimdien-

Die Uraufführung des Stückes "Das

große Ahornbaumspiel" ist auch eine

mutige Tat. Geschrieben hat es Pavel

Kohout, der in Wien lebende und am

Burgtheater wirkende tschechische

Emigrant. Es ist eine vehemente Sati-

re auf die Zustände jenseits des Eiser-

nen Vorhangs. Es könnte, so meint

stes. Da mißtraut jeder jedem, da wird verdächtigt, bespitzelt und de-nunziert. Und alles nur, weil sich die Sicherheitsoffiziere so verdammt unsicher fühlen. Eines Tages taucht ein alter Lehrer

auf, Professor Farama, mit den Umgangsformen einer längst untergegangenen Zeit und einem unheimlichen Gedächtnis behaftet. Er glaubt, in einem der Offiziere einen ehemaligen Schüler entdeckt zu haben, der einst unter ihm das Abitur gemacht hat. Der aber leugnet verbissen, denn er hat sich immer als vaterloses Proletarierkind ausgegeben, um so schneller Karriere machen zu können. Sein Leugnen macht ihn verdächtig, für eine fremde Macht zu arbeiten. Er wird gefoltert und schließlich standrechtlich erschossen. Der Offizier, der das angeordnet hat, macht sich seinerseits verdächtig: er habe vorschnell gehandelt, um so vielleicht einen Zeugen eigener Missetaten aus dem Weg zu schaffen. Er wird verhaftet und erschießt sich. Und so geht es weiter, bis schließlich sogar die Innenministerin, die sowieso durch ihre erotischen Bedürfnisse und ihren luxuriösen Lebenswandel aus dem Rahmen fällt, umgebracht wird,

leutnant Tatarescu, neuer Innenminister, und ein neuer, von ihm ernann-Untersuchungsrichter beginnt, den schon entlassenen Professor aufs neue zu verhören. Man darf vermuten, daß auch diesmal nichts herauskommen wird.

sor, der in eine Art Schutzhaft genom-

men worden ist, zusammen mit sei-

nem Lieblingspapagei, der ständig

verhört wird und Geschichten er-

zählt, die niemanden klüger werden

lassen, das Publikum eingeschlossen.

Am Schluß ist einer der intrigieren-

den Offiziere, der ehemalige Ober-

Der Titel des Stückes stammt von einem im Tschechenland populären Abzählspiel für Kinder. Der Professor veranstaltet es einmal mit den befremdeten Soldaten, Offizieren und Beamten des Sicherheitsdienstes, das sei nach seiner Meinung die beste Methode, die Wahrheit - welche Wahrheit? - herauszubringen. Hier wird Kohouts Satire leider zur Posse. die einige Striche vertrüge. Überhaupt wäre gegen Schluß - das Stück dauert fast drei Stunden - zu raffen.

derholen. Ein weiteres Problem der theatralischen Umsetzung ergibt sich daraus. daß das Stück ursprünglich ein Filmdrehbuch war. Was im Film ein simpler Schnitt ist, erfordert hier Vorhang, Blackout, jedenfalls Aufwand. Dennoch: Die vielen Szenen glaubhaft miteinander zu verbinden ist den Baselern gut gelungen, dank des Re-gisseurs Wolfgang Quetes, der glänzende Arbeit geleistet hat.

Es wiederholt sich alles immer wie-

der; freilich, es muß sich ja auch wie-

Gespielt wird ausgezeichnet - eine Ensembleleistung im besten Sinne des Wortes. Am stärksten wohl der Außenseiter, der alte, schuldig-unschuldige Professor von Friedrich Kutschera. Und der "Sieger" der Metzelei, der Oberleutnant Tatarescu, der immer sanfte und gerade dadurch so gefährliche Jürgen Rohe. Tosender Beifall. CURT RIESS

#### **KULTURNOTIZEN**

Der Kölner Kulturausschuß hat die Übernahme des Archivs von Heinrich Böll beschlossen. Dafür erhält dieser oder seine Erben 20 Jahre lang ein monatliches Entgelt: die Summe für den gesamten Zeitraum beläuft sich auf etwa 2,4 Mio. Mark.

Die Bundeshauptstadt und das Bundespresseamt haben die Drehkosten von 70 000 Mark für den Bonn-Film von Michael von Lingen übernommen, der bei Ausstellungen und in den Goethe-Instituten gezeigt wer-

Die "Geschichte Preußens von Königsberg bis Weimar im Spiegel von Orden und Ehrenzeichen" dokumentiert eine Ausstellung im Kulturzentrum Ostpreußen auf Schloß Ellingen (bis 30, Mai).

Ludwigshafen hat zur Feier des 125jährigen Jubiläums der Verleihung der Stadtrechte durch Maximilian II. ein neues Stadtmuseum eingerichtet.

Der französische Violinvirtuose Joseph Calvet ist in Paris im Alter von 86 Jahren gestorben.



Der Baum als Persönlichkeit: "Wintertag an der Elbe" (1884) von J. C. C. Dahl, aus der Recklinghäuser Ausstellung

ge Er

zei rei

pa ch ha mi Ur

ni:

leş m:

Wi Do

sel Be

mı Ur

nu

de

SC:

 $\mathbf{A}_{\mathbf{I}}$ 

Ya

ch

Pa

Wi

mε

sti

scl

un

ke

Αſ

ne

sci

 $R\epsilon$ 

wi

Sr

Ts

Ot

ste

pe Pլ

₫€

au

## Nur ein "halber Sieg" für Vietnam-Veteranen

wachsen wird, für die rund 140 000 ehemaligen Vietnam-Soldaten, die in einer Gruppenklage das Verfahren erzwungen hatten.

Mit Agent Orange wurden wegen der orangefarbenen Kennzeichnung der Behälter drei leicht unterschiedliche Pflanzenvernichtungsmittel bezeichnet, die von den US-Streitkräften in den Jahren zwischen 1961 und 1970 aus Spezialflugzeugen und -hubschraubern über Vietnam versprüht wurden. Mindestens 60 Millionen Liter Agent Orange gingen damals über den Dschungeln und Reisfeldern Indochinas nieder, um dem Gegner Deckung und Nahrung zu nehmen. Der Erfolg der umstrittenen Sprühaktion blieb gering, aber schon bald nach der Heimkehr von Vietnam-Veteranen häuften sich unter ihnen rätselhafte Erkrankungen: Hautausschläge, Depressionen, verschiedene ungewöhnliche Krebsarten, die mehrfach tödlich verliefen. Kinder von Veteranen kamen in überdurchschnittlich hoher Zahl mit Mißbildungen zur Welt.

Im Juni 1978 brachte der ehemalige Hubschrauber-Kommandant des US-Heeres Paul Reutershan den Stein ins Rollen, "Ich leide an Leberkrebs, weil ich durch Schwaden von Agent Orange fliegen mußte", erklärte er und reichte Klage gegen die Hersteller des Pflanzengiftes ein. Inzwischen war bekannt geworden, daß zumindest eins der damals als für den Menschen harmlos bezeichneten Entlaubungsmittel das gefährliche Gift Dioxin enthielt. (Weil Spuren von Dioxin auf Müllkippen, im Wasser und auf Straßenbelägen gefunJahren in den USA die Bevölkerung mehrerer Wohnbereiche und einer ganzen Ortschaft evakuiert werden.)

Ein halbes Jahr nach Einreichung seiner Klage war Reutershan tot. Sein Anwalt focht in der Sache weiter. Hunderte von ehemaligen Soldaten meldeten sich bei ihm, die in Vietnam mit Agent Orange in Berührung gekommen waren. Unter den 2.8 Millionen Vietnam-Veteranen in den USA Australien und Neuseeland brach fast eine Panik aus, als ihr Verband den Fall Agent Orange groß an die Öffentlichkeit brachte. Während die staatliche Veteranenfürsorge 170 Millionen Dollar für die Behandlung Agent-Orange-Folgekrankheiten ausgab, ließen sich 140 000 ehemalige Soldaten sowie einige ihrer Ehefrauen und Kinder als Agent-Orange-Opfer registrieren.

Bei rund 15 000 von ihnen sind die. Erkrankungen besonders akut. Sie sind die ersten denen Gelder aus dem Vergleich zugutekommen sollen. Die sieben beklagten Chemieunternehmen, darunter der Großkonzern Dow Chemical, haben bisher jede Verantwortlichkeit bestritten, obwohl sich in den letzten Jahren der Verdacht verdichtete, daß die Gefährlichkeit des verwendeten Giftes Dioxin schon damals bekannt war. Auch in der Vergleichsvereinbarung wird keine Schadensersatzverpflichtung zuge-

In der Hauptverhandlung sollten neun "Repräsentationskläger" auftreten, schwerkranke Veteranen und drei Kinder, die mit Mißbildungen zur Welt kamen, unter ihnen die Tochter eines ehemaligen Soldaten mit 22 schweren Geburtsfehlern feh-lende Knochen, Muskeln und Nerven, ein fehlender Anus und ein Loch im Herzen. Vom Auftritt der Opter mußten Schockweilen durch Amerika erwartet werden. So ist wohl die unerwartete Vergleichsbereitschaft der Beklagten zu verstehen.

Zahlreiche Veteranen empfinden den Vergleich nur als halben Sieg. James Sparrow, Direktor des Ver-bandes "Agent Orange Victims International": "Wir wollten die Öffent-lichkeit mit dem Prozeß darüber informieren, was die Chemieunternehmen getan haben. Dazu wird es nun nicht kommen."

Bundesbzirksrichter Jack Weinstein will seine Zustimmung 211 dem Vergleich vom Ergebnis einer öffentlichen Anhörung abhängig machen, in der entschieden werden soll, ob die Höbe der freiwilligen Zahlung ausreichend und "fair" ist.

gen Kaution auf freien Fuß zu setzen

wurden jedoch bisher abgelehnt. Aus

Gesundheitsgründen wurde aller-

dings vor einigen Wochen die Ge-

fängnishaft in Hausarrest umgewan-

Mit der Nominierung Enzo Torto-

ras wollen die Radikalen "die große

Schlacht gegen die Barbarei der Prä-

ventivhaft" fortsetzen. Vergangenes

Jahr hatte die Parteiführung Pech, als

sie den Inspirator des roten Terroris-

mus, Toni Negri, als Kandidaten für

die italienischen Parlamentswahlen

aufstellte und so dessen Freilassung

nach jahrelanger Untersuchungshaft

erwirkte. Als die Abgeordnetenkam-

mer einige Wochen nach den Wahlen

die Immunität Negris aufhob, floh

der ins Ausland, obwohl er der Partei-

leitung versprochen hatte, den Aus-

eine Reform des italienischen Straf-

rechts notwendig ist, um Tausenden

#### Panik nach schwerem Beben in Italien

AP, Rom

Bei einem starken Erdbeben und mehreren Nachbeben im mittleren und südlichen Italien sind in der Nacht zu Dienstag drei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 80 verletzt worden. Von dem Beben wurden Hunderte von Gebäuden beschädigt. Epizentrum des Bebens, das die Stärke acht auf der zwölfteiligen Mercalli-Skala hatte, war das Gebiet von San Donato Val Comino in den Abruzzen. Von dort erstreckten sich die Erschütterungen, die sogar noch im weit entfernten Perugia verspürt wurden, bis nach Neapel. Die Bewohner des Erdbebenge. bietes flüchteten zu Tausenden auf die Straßen. In den am heftigsten erschütterten Gebieten verbrachten Tausende aus Angst, ihre Hauser könnten einstürzen, die Nacht im Freien. In den ersten Stunden nach dem Stoß war eine Katastropne gro-Ben Ausmaßes befürchtet worden. Die Italiener erinnerten sich an der Beben vom 23. November 1980 bei dem in Nespei und Umgebung fast 3000 Menschen ums Leben kamen Auch damals war in den ersten Meldongen nur von Verletzten die Rede

#### Rettungaktion: 7 Tote

rtr Lande Bei einer mißglückten Seenotret tungsaktion in riesigen Sturmweller an der englischen Nordseeküste sind gestern sieben Menschen ertrunken. Vier Fischer kamen um, als ihr Boo gegen einen Felsen schlug. Drei Män🥳 ner, Angehörige einer Suchmann schaft, ertranken, als ihr Boot kenter

#### Kopftuch-Kodex

dpa, London Die 50 weiblichen Angestellten der Bank Melli Iran" in London – fastë alle Engländerinnen - müssen sich seit gestern nach dem Sitten-Koderc des iranischen Regimes kleiden und ein Kopftuch tragen, wenn sie nicht entlassen werden wollen. Die Frauen seien "ziemlich aufgebracht", erklärte ein Gewerkschafts-Sprecher und kündigte einen Streik an, Allen Mitarbeiterinnen sei geraten worden, sich ( an einen Anwalt zu wenden.

### Todesurteil

AFP, Peking Wegen Kunstdiebstahls ist ein chinesischer Oberschüler zum Tode verurteilt worden. Die Vollstreckung des Urteils wurde zwei Jahre ausgesetzt, oa Au Fandi zum Zeitppunkt der Ta noch keine 18 war. Er war für schuldig befunden worden, wertvolle Grabbeigaben aus der Han-Dynastie geraubt zu baben.

#### Im Schacht überlebt

Sechs Tage lang hat in Genf der 15jährige Daniel Serrano in einem acht Meter tiefen Brückenschacht ohne Nahrung oder Wasser eingeklemmt überlebt. Ein Inspektionstrupp der Genfer Stadtwerke fand den Jungen per Zufall. Er war auf dem Weg zum Angeln in den Schacht gefallen und wäre nach Ansicht von Ärzten an Wasserverlust gestorben. hätte er nicht seinen eigenen Urin

#### ZU GUTER LETZT

ren" Hinweis im Schaufenster eines New Yorker Uhrmachers

Von ERNST HAUBROCK

Befangen

Der Rauschgift-Prozeß gegen die Rocksängerin Geraldine Blecker (38) vor dem Frankfurter Landgericht muß nach knapp 20 Monaten Verhandlungsdauer neu aufgerollt werden. Ein Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die drei Richter hatte Erfolg. Die Engländerin sitzt mehr als zweieinhalb Jahre in Frankfurt in Haft, nachdem sie am 27. Oktober 1981 mit etwa einem Gramm Kokain in der Handtasche auf dem Flughafen festgenommen worden war.

Alkoholproblem |

Der US-Schauspieler Robert Mitchum (66, Foto) hat sich in das südkalifornische "Betty Ford Center" einweisen lassen, um seine Alkoholsucht



behandeln zu lassen. In der gleichen Klinik waren auch Elizabeth Taylor. der Sänger Johnny Cash.

Rennsüchtig?

Autorennen seien für ihn wie eine österreichische Grand-Prix-Fahrer Niki Lauda. Er ertrage den "Rhythmus des normalen Lebens" nicht. Deshalb könne ihn nicht einmal seine Frau Marlene zum Rücktritt bewegen.

## LEUTE HEUTE Im Zentrum der Hoffnung bleibt die "Black Box" geschlossen

Wissenschaft und Industrie hoben in München das vierte deutsche Genzentrum aus der Taufe

PETER SCHMALZ, München Franz Josef Strauß ist ein "Überzeugungstäter": Aus tiefstem Herzen kommen seine seit geraumer Zeit an allen wichtigen Orten der Alten Welt vorgetragenen Mahnungen, die Europäer mögen sich in der Mikroelektronik und in der Gentechnik, nach Meinung des CSU-Chefs die wissenschaftlich und ökonomisch wichtigsten Felder des ausgehenden Jahrtausends, nicht von Amerika und Japan abhängen lassen.

Den Worten ließ er Taten folgen: Als erste deutsche Parlamentarier diskutierten die bayerischen CSU-Landtagsabgeordneten bei einem Hearing die Problematik der Biotechnik, gestern wurde in München das vierte deutsche Genzentrum (nach Berlin, Köln und Heidelberg) als Gemeinschaftswerk der Münchner Universität, der Max-Planck-Gesellschaft und einiger wichtiger Industriefirmen gegründet. "Ich habe gelegentlich in die Speichen gegriffen, damit das Rad der Entwicklung sich etwas schneller fortbewege", umriß Strauß seinen Einsatz für die Gentechnologie, die "schon bald unser Leben wesentlich bestimmen und verändern

16 Millionen Mark gibt bis 1987 das Bundesforschungsministerium, sechs Millionen Mark steuern die Firmen Hoechst und Wacker Chemie bei, die jährliche Miete von 250 000 Mark für das neue Labor zahlt der bayerische Staat. Mit diesem Geld sollen Wissenschaftler von fünf Universitätsinstituten in einen Bereich vorstoßen, den die einen als Eingriff des Menschen in die Schöpfung einer schöneren Welt sehen.

Strauß sprach gestern von einem "Prozeß der Versöhnung von Natur und Technik", der sich bei dieser Forschung abzeichnet, und von der Notwendigkeit, "gänzlich neue Denkbahnen zu finden". Neue Bakterien sollen entwickelt werden, die Abwässer von Giften reinigen und ganze Ölteppiche wegfressen können. Neue Pflanzen mit höherem Nährwert könnten den Hunger bändigen; Genmanipulationen könnten Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge resistent und den Einsatz von Giftstoffen überflüssig machen.

arbeiten Gen-Wissenschaftler an der Entwicklung von Toxinen, die Krebszellen im menschlichen Organismus töten. Der Münchner CSU-Abgeordnete Erich Schosser meinte nach dem Münchner Gen-Hearing optimistisch: "Die ganz große Hoffnung, daß es eines Tages gelingen könnte, die Geißel Krebs zu beherrschen, erscheint nicht mehr ohne Grund." Für den Laien und den Kenner

gleichermaßen", meinte gestern Professor Ernst-Ludwig Winnacker, Leiter des neuen Zentrums, "geht von der Gentechnologie eine Faszination aus, die wohl damit zu tun hat, daß diese Wissenschaft wie keine andere die inneren Zusammenhänge in Organismen und Zellen zu verstehen und zu verändern erlaubt und damit an das Leben selbst zu rühren scheint." Der Biochemiker bemühte Sophokles zum Versuch der Grenzbeschreibung seiner Wissenschaft: "Un-

fürchten, die anderen als das Tor zu geheuer ist viel, und nichts ungeheurer als der Mensch."

Winnacker sieht sich mit seiner Forschung an einer Grenze, die keinesfalls überschritten werden dürfe: "Es steht außer Frage, daß wir zwar weiterhin alles entdecken dürfen, aber vielleicht nicht immer alles damit tun sollten", versicherte er bezogen auf die Manipulationen an den Keimzellen des Menschen. Diese "Black Box" werde nicht geöffnet.

Aber auch der Aufbruch zu großen Taten wird meist begleitet von kleinen menschlichen Schwächen. Und so spricht man in Münchner Universitätskreisen im Zusammenhang mit dem Genzentrum mit erkennbarer Genugtuung von einem Erfolg der Universität über die Wissenschaftler der Max-Planck-Gesellschaft: Das Zentrum ist eine universitäre Einrichtung, nur mangels Platz zieht man vorübergehend in die Max-Planck-Räume westlich von München, wo räumlich nahe, aber organisatorisch getrennt eine eigene Max-Planck-Gruppe auf Genforschung an-

Vor der Öffentlichkeit wird die Gemeinsamkeit beschworen, unter Universitätsprofessoren aber wird nicht ohne Schadenfreude darüber spekuliert, daß der ruhmreichen Max-Planck-Gesellschaft, die sich lange Zeit allein um das Genzentrum bemüht hat, unter dem mit Neid betrachteten öffentlichen Geldsegen nun doch der wissenschaftliche Biß verloren gehe. Man sieht's nicht ungern an der Alma mater und bleibt Mensch, auch wenn man sich aufmacht, die Natur zu verändern ...

## Vom Gefängnis ins Europäische Parlament?

Italiens Radikale wollen Showmaster "freiwählen" lassen

Italiens populärer Showmaster Enzo Tortora, der unter dem Verdacht

KLAUS RÜHLE, Rom

der Zugehörigkeit zur neapolitanischen Camorra und des Drogenhandels vor fast einem Jahr verhaftet wurde, hat die Chance noch vor einem Verfahren wieder auf freien Fuß zu kommen: Die Radikale Partei stellte ihn als Kandidaten für die bevorstehenden Wahlen zum Europaparlament auf. Wird er gewählt, würde er



ment statt Gefängnis

umgehend Immunität genießen. Diese könnte nur von dem Straßburger Abgeordnetenhaus selbst aufgehoben werden.

Tortora hat das Angebot der Radikalen Partei "im Namen der 28 000 italienischen Bürger, die sich in Untersuchungshaft befinden", angetät und der vielen Fans, die von seiner Unschuld überzeugt sind, ist es nicht einmal so unwahrscheinlich, daß er auch in das Parlament einzieht. Zahlreiche Anträge seiner Verteidiger, ihn nach so langer Untersuchungshaft ge-

gang des Prozesses abzuwarten. Die Nominierung Enzo Tortoras hat nun heftige Diskussionen in der Öffentlichkeit ausgelöst. Die Massenmedien sind sich darüber einig, daß

> von vielleicht unschuldigen Angeklagten das jahrelange Warten auf den Prozeß und die damit oft verbundene U-Haft zu ersparen, um so mehr, als der Staat für die zu Unrecht verbüßte Untersuchungshaft keine Lira Haftentschädigung zubilligt Ande-Corriere della Sera" den Mißbrauch der parlamentarischen Immunität durch die Radikale Partei. Sie falle damit der Justiz in den Arm - eine Ansicht, der sich die anderen Parteien anschließen.

## Leones Traum von Gewalt wird zur Trilogie

WETTER: kühl und regnerisch Wetterlage: Zwischen einem Hoch über den Britischen Inseln und einem Tief über dem Bottnischen Meerbusen fließt Meeresluft polaren Ursprungs nach Deutschland. Sie gerat hier unter Hochdruckeinfluß zur Ruhe, Nur der Norden und Nordosten werden von einer Randstörung gestreift.



Gebete III Regen 🖼 Gebree, 🐼 Nebel, 🗚 Frestatess Forton And Warmfront And Kathore, Andre Ottoson

Vorhersage für Mittwoch Bundesgebiet und Berlin: Im größ-ten Teil Deutschlands heiter und trokken nur im Norden und in Berlin Durchzug von stärkerer Bewölkung und örtlich etwas Regen. Tagesböchst-temperaturen zwischen 8 Grad im Norden und 13 Grad im Südwesten. Nachts recht frisch mit Tiefsttempera-turen zwischen 0 und 4 Grad, in ungünstigen Lagen geringer Frost, Schwa-cher bis mäßiger, an der See zum Teil frischer Nordwind.

Weitere Aussichten Bei wenig geänderten Temperaturen im Süden freundlich, im Norden leicht unbeständig. Kairo Kopenh Las Palmas London 8° 8° 11° 11° 4° 5° Essen Frankfurt Madrid Mailand Mailorca Hamburg List/Sylt Moskau Nizza Oslo Paris München Stuttgart Prag Rom Athen Brüssel Budapest Tel Aviv Zürich

 Sonnenaufgang am Donnerstag:
 5.39 Uhr, Untergang: 20.59 Uhr.
 Mondaufgang: 14.40 Uhr, Untergang: 4.09 Uhr.
• in MESZ, zentraler Ort Kassel.

Der gewichtige ältere Herr, der mit müden Schritten die prächtige Villa eines amerikanischen Senators verläßt, ohne seinen Auftrag, den Mord an dem Politiker, erfüllt zu haben, hat zwar nur eine vage Ähnlichkeit mit Robert de Niro – aber er ist es. Die Kunst des Maskenbildners ließ ihn nun um 30 Jahre altern. Das Gewicht aber, das der Schauspieler mit sich herumschleppt, ist auf eigenem Futter gewachsen. Wie schon einmal für

M.v.SCHWARZKOPF, Cannes

Martin Scorceses Boxerfilm "Wie ein wilder Stier" mußte de Niro auch für seinen jüngsten Film mehr als nur eine Handvoll Kilos zulegen, die er sich mit Hilfe von Pfannkuchen und Bier anfutterte. Doch für diesen Film war de Niro alles recht. Denn Rollen wie die des Gangsters "Noodles" in dem Epos "Es war einmal in Amerika" sind

dünn gesät – und Regisseure wie der italienische Meister des Italo-Western, Sergio Leone, ebenfalls. In den sechziger Jahren hatte Leone mit Western wie "Für ein paar Dollar mehr" und "Spiel mir das Lied vom Tod" den goldenen Mythos vom freien, edlen Wilden Westen stark angekratzt. Seine "Spaghetti-Western" bilres, das seit den siebziger Jahren nur noch vor sich hindämmert, gelegentlich nur aus seinem Winterschlaf durch gewaltige Fehlschläge wie "Heaven's Gate" herausgerissen.

Auch Leone hat seit den frühen siebziger Jahren keine Western mehr gedreht. Und sein jüngster Film, mit dem er nach 12 Jahren Schweigen in das Licht der Öffentlichkeit zurückkehrt, spielt nicht mehr auf staubigen Steppen unter gleißender Sonne, sondern in den Slums von New York und den Luxushotels von Mami Beach. Mit dem Streifen "Es war einmal in Amerika", der die Geschichte einer Bande jüdischer Gangster über 50 Jahre hinweg verfolgt, will Leone seine große Amerika-Trilogie abschlie-Ben. "Spiel mir das Lied vom Tod" und "Todesmelodie" waren der erste und zweite Teil dieses Versuches, den Mythos Amerika in einem neuen Licht zu zeigen.

Leone dazu: "Die Mythen sind über die Leinwand zu uns gekommen, von Humphrey Bogart bis zu John Ford, dann die Literatur von Ernest Hemingway bis zu John Dos Passos, von Dashiell Hammett bis zu Raymond Chandler. Sie haben uns mehr beein-

lebten." Daß in seinen Augen der amerikanische Traum ein Traum von Gewalt war, hat Leone schon in seinen Western verdeutlicht. Eine Geburt sei immer ein gewaltsamer Vorgang, sagte er einmal. "Wieviel Gewalt braucht da erst die Geburt einer ganzen Nation".

Die Idee zu dem Film kam Leone, als er einen Schundroman mit dem Titel "Hoods" las. Lange Zeit hatte der Regisseur nach dem Stoff gesucht, mit dem er seine Saga von Amerika beenden könne. Der Roman eines Mannes namens Harry Gey (Leone: "Was natürlich ein Pseudonym ist") lieferte ihm die Basis für den Film. Erzählt wird vom Leben, Rauben, Morden, Lieben und Sterben einer Gruppe von Freunden, die gemeinsam in Brooklyn aufwächst, gemeinsam Verbrechen begeht und gemeinsam, bis auf zwei, im Kugelhagel der New Yorker Polizei stirbt. Das Dasein der beiden Überlebenden ist geprägt von Schuldgefühlen. Denn auch Schuld und Sühne gehören zu Leones großen Themen. Nach seiner Meinung gibt es das absolut Böse ebensowenig wie das vollkommmen Gute. Und weil es das Prinzip Sühne

Für Robert de Niro und James

Woods, der vielen Zuschauern noch aus "Holocaust" lebhaft in Erinnerung sein wird, waren die sechsmonatigen Dreharbeiten unter der Regie Leones in Italien, Kanada und den USA der Höhepunkt ihrer bisherigen Laufbahn. Und gewiß war es der bislang teuerste Film, in dem beide Schauspieler mitgespielt haben. Mit seinen fast 40 Millionen Dollar Drehkosten liegt das Werk, von dem es Fassungen in vier verschiedenen Längen zwischen sechs und zwei Stunden gibt, nur knapp unter Francis Ford Coppolas "Apocalypse

Robert de Nîro ist inzwischen dank einer eisernen Diät wieder rank und schlank. Bei den diesjährigen 37. Filmfestspielen in Cannes, wo "Es war einmal in Amerika" in der vierstündigen Version in einer Galavorstellung gezeigt wird, will er sich in alter Form seinen Fans präsentieren. Am 1. Juni läuft das gewaltige Drama um Liebe, Tod und Freundschaft in den USA an. In deutsche Kinos soll es im Herbst kommen.

## Das beste ist: eine gute Versicherung

"Psychoanalyse für Kuckucksuh-

## Wirtschaftspolitik mit Orientierung!

**LUDWIG ERHARD:** 

Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln.

mimifuay

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer Gesellschaft. Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung erwiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft. Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik".

Heft 19 der "Orientierungen" enthält Beiträge

aus der Arbeitswelt, über den technischen Wandel und die Sozialpartnerschaft, erörtert die Frage, wie Arbeitslosigkeit entsteht und wie sie wieder beseitigt werden kann und untersucht die Rolle des Staates bei der Förderung der Wirtschaft und bei zukünftigen Vermögensbildungskonzepten. Unter den Berichten über Wirtschaftsordnungen des Auslandes ist ein Artikel, der die Perspektiven eines heraufkommenden "pazifischen Zeitalters" darlegt.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Sie Mitglied des Freuriusshioloss
Stiftung werden? – Schreiben Sie uns:
Ludwig-Erhard-Stiftung,